# PAUTUS

Kritische Wochenschrift für Volkswirtschaft u. Finanzwesen

= Machdruck verboten =--

Man abonniert beim Pudhandel, bei der Boft und

Berlin, den 18. Juni 1910.

direft beim Berlage für 4,50 MR. viertelififilic.

25ibliothek

### Sommer sorgen. Königsberger Handelshachschulkurs

Lieber Freund!

Du haft es gut. Bei Deinen Brunnennymphen wird es ja vielleicht ebenfo heiß wie hier sein, aber immerhin brauchst Du boch wenigstens nicht zu arbeiten und hast feine andere Sorge, als Dich täglich barauf zu prüfen, ob der Sprudel bei Dir feine Birkung tut oder nicht. Wenigstens brauchtest Du keine anderen Sorgen zu haben. Dein letter Brief beweist mir allerdings, daß Du zu ben Leuten gehörst, die sich Sorgen machen, wenn sie keine haben. Warum in aller Welt fümmerst Du Dich jest noch um Bankdiskont und Privatsat, um Scheck Loudon und um die Devise Paris? Ich glaube wirklich nur, um mich zu ärgern. Denn daß ich mich bei un gefähr 26 Grad Abendtemperatur hinseben muß, an Dich zu schreiben, ift eine Qual, die ich Dir so bald nicht vergessen werde. Ich tue es wirklich bloß, weil Du tuft, als ob von der Beautwortung Deiner Fragen für Dich das Gelingen der Kur abhängt. Und schließlich will man doch nicht gern ein Menschenleben auf dem Gewissen haben.

Also zunächst: Der beutsche Finanzmann, der sich von seinen Beklemmungen in der Neuen Freien Presse befreit hat, ist tatsächlich Herr Fürstenberg. Er hat ganz recht, wenn er meint, daß man eigentlich augenblicklich kein Urteil über die Zukunft abgeben kann. Ich stimme ihm aber andererseits auch darin zu, daß für den ruhigen Beobachter die augen-

blickliche Situation wirklich etwas Be= flemmendes an sich hat. Mit Amerika haft Du unrecht. An eine Krifis im Dollarlande glaube ich nicht. Die beutschen Zeitungen laffen sich wieder einmal ins Bockshorn jagen. Da drüben führen die Finanzmagnaten einen fleinen Kriegstang auf, um zu zeigen, was sich ereignen könne, wenn man ernsthaft gegen die Trusts vorgehen wolle. Sicher ist ja manches in der amerikanischen Industrie nicht, wie es fein foll. Aber die plötlich auftauchenden lauen Marktberichte find mahr= scheinlich von denselben Leuten inspiriert, die bie Kurse in Ballstreet herabdrücken. Die Industrielage in Deutschland scheint mir viel beunruhigender. Fürstenberg Situation gang gut gefennzeichnet, wenn er sagt, bei der deutschen Industrie sei an die Stelle von Tatjachen und großen Aufträgen mehr und mehr bie fogenannte gunftige Meinung getreten. Diefe gunftige Meinung ift jest bei uns sehr wohlfeil. Sie ist eigent lich durch nichts begründet als durch die Tatsache, daß man kostspielige Maschinen stehen hat, die verzinst werden sollen, und da glaubt man denn halt, daß man fie wird verzinsen können. Daß sich jett schon wieder bei einigen kleinen Gesellschaften Reorgani= sationsbedürfnisse herausstellen, beunruhigt mich nicht weiter. Dagegen ist der Ausweis der Laurahütte über das dritte Quartal des laufenden Geschäftsjahres doch recht bedent

lich. Nicht bloß, weil er einen Rückgang des Ergebnisses gegenüber dem Vorjahre zeigt, sondern weil auch eine sehr beachtenswerte innere Umwälzung stattfindet. Das finanzielle Rückgrat der Laurahütte bildeten bis vor kurzem die Kohlengruben. Man hat sich ja nachgerade gewöhnt, wegen des guten Kunktionierens des Kohlenspudikats Borsenpapiere auf Kohlebasis wie Rentenbriefe zu behandeln. Und die Laurahütte hat man in gewissem Sinne für ein Kohlenwerk gehalten. Vlun zeitigt der neueste Ausweis eine Um= kehrung der Dinge. Die Kohlenzechen haben einen Ausfall gebracht. Dieses Minus ist allerdings durch die Erträgnisse der Eisenwerke wieder ausgeglichen worden, aber der Wechsel des Schwerpunkts von Kohle zu Eisen ift für die Stabilität des Werts teines-

wegs günstig.

Ein günstiges Moment scheint die neue Ernte zu werden. Aber auch hier ist vorläufig mehr gute Meinung vorhanden, als durch beweisträftige Tatsachen belegt werden kann. Es ist eine ganze Menge verhagelt, und da der Komet uns einen großen Schweif bon Gewittern hinterlassen zu haben scheint, so weiß man nicht, was noch werden kann, bis das Getreide eingefahren ist. Auf die Ernte aber werden wir besonders unser Augenmerk lenken müssen. Denn die Kaufkraft der Land= wirtschaft ist für uns viel erheblicher, als man allgemein zugesteht. Du kennst ja meine Ansicht über die politischen Rechenerempel, die bei uns in Deutschland aufgemacht werden Die unleugbare Tatsache, daß wir uns im Sturmschritt vom Agrarstaat zum Industriestaat bewegen, malt sich in den Röpfen vieler Städter so aus, als ob die Landwirtschaft eine Bedeutung für unser Wirtschaftleben eigentlich überhaupt nicht mehr hat. Indem man feststellt, daß sound so viel Köpfe zu der Industrie und soundso viel Kopfe in der Landwirtschaft ihre Beschäftigung finden, schließt man ohne weiteres daraus, daß die industriell Beschäftigten ein rein industrielles, d. h. antiagrarisches In teresse haben. Man übersieht dabei aber, daß es erstens eine Anzahl von Industriezweigen gibt, die wesentlich von der Landwirtschaft alimentiert werden, und zweitens, daß die Handels- und Gewerbetreibenden in Städten mit stark agrarischem Hinterland von der Aredit- und Kauffähigkeit der Landwirtschast abhängen. Ganz besonders aber muß sich das in diesem Jahr bemerkbar machen; denn die Erzeugungfähigkeit der Industrie ift viel erheblicher gewachsen als die Aufnahmefähigkeit der Bevölkerung. Ich habe Dir oft aus einandergesett, wie verschieden jett die Dinge gegen früher liegen. In früheren Jahren bildeten wenigstens die Krisenzeiten eine Unterbrechung der industriellen Ausdehnung Seitdem aber gerade die größten Werke auch während der Arisenperiode auf die Hilfe ihrer Banten rechnen können, kann davon gar teine Rede mehr sein. Und so findet denn jede neue Aufschwungsperiode schon wieder Werke vor, die jedes Plus an Anfnahme= fähigkeit spielend mit massenhafter Warenerzeugung decken können. Deshalb ist auch gar keine Rede mehr davon, daß wir mit einem Aufschwung von Jahren rechnen dürfen. 1909 war bereits ein Aufschwungsjahr. 1910 wird wahrscheinlich noch bis zum Schluß sich als ein solches ausgeben lassen. Für 1911 fürchte ich sehr, und da kommt es eben wesentlich auf die Landwirtschaft au, ob sie mit ihrer guten Ernte nus wenigstens noch über die Untänge des nächsten Jahres hinweghelfen wird.

Besonders nachdenklich stimmt mich nach dieser Richtung hin auch die Entwicklung unseres Geldmarktes. Wir haben in London nun glücklich den dreiprozentigen Bankfaß. In Berlin werden wir wahrscheinlich nach dem Julitermin wenigsteus auf 3½ % zurückgehen können. Aber augenblicklich sieht die Sache duch nuch so aus, daß man leichten Herzens sich zu einer Herabsetzung im Reichsbantdirektorium nicht entschließen zu können scheint. Der Status ist ja noch verhältnismäßig günstig. Die Frage ist bloß, ob er echt ist, und vor allem, ob er, wenn man diese Vorfrage bejaht, als so günstig angesehen werden tann, wie man ihn augenblicklich in der Börsenpresse auslegt. Wir dürfen doch nicht vergessen, daß die Erweiterung des Scheck verkehrs in Deutschland naturgemäß erheblichere Goldbestände als früher in die Bank treibt. Die großen Universalbanken können an und für sich über viel erheblichere Beträge als früher dauernd disponieren. Da müßte denn doch der Reichsbankstatus sich ganz anders ausnehmen. Daß er sich nur so prä sentiert, wie wir ihn jetzt sehen, macht mich einigermaßen stußig. Das bedeutet doch, daß wieder sehr viel Rapital investiert ist. Run hat ja allerdings, wie die Berechungen aus dem Effektenstempel zeigen, die Kapitalinvestition dieses Jahres bisher noch nicht die jenige des vorigen Jahres erreicht. Aber es hat ganz den Anschein, als ob man sich be müht, bis zum Jahresschlusse noch das Bergleichsmaß voll zu machen. Insbesondere hat man es wieder sehr eilig damit, möglichst viel Rapital ins Ausland zu führen. Um die Marokkanische Staatsanleihe hat sich das Publikum geschlagen. Es gibt bald wieder neue Southern Pacific Bonds, neue russische Eisenbahn Obligationen, und vor kurzem sind ja auch erhebliche Quantitäten neuer Mexifanischer Eisenbahn Papiere nach Deutschland gebracht worden. Wenn man von diesem Be-

trag dasjenige Rapitalsquantum abzieht, das bei der Konvertierung der fünfprozentigen Mexikanischen Anleihe wahrscheinlich ins Ausland zurückwandern wird, so bleibt doch immerhin noch eine recht stattliche Reubelastung übrig. Ich halte das für recht be-Es bedeutet eine Verschiebung unserer Zahlungvilanz, die wir durchaus nicht vertragen. Schon jest ist ja doch die Bewegung der Devise London sehr charat= Selbst nachdem die Bank von England ihren Diskont auf 3 % herabaesekt hat, so daß nunmehr eine Differenz von 1 % zwischen den Sätzen der Threadneedle= Street und der Jägerstraße besteht, ist der Rurs für Scheck London noch weiter gestiegen. Woher kommt das? Zu einem Teil meines Erachtens schon aus ben Zahlungverpflichtungen, die wir gegenüber Amerika haben. Denn wenn die verschiedenen Bonds (es sind ja nicht Southern allein) an den deutschen Börsen auch noch nicht emittiert sind, so haben sie doch die Banken sicher übernommen und wahrscheinlich nicht unerhebliche Anzahlungen Vielleicht wird durch die große Diskontdifferenz die englische Bankwelt veranlaßt, uns zum Semesterwechsel auszuhelfen. Diese kurzfristigen Darlehne können für eine kleine Zeitspanne unsere Zahlung= bilanz und den Stand unserer Wechselkurse verbessern. Aber was nützt uns denn das? Es ist die alte Sache, an der wir seit langem kranken: Wir verborgen unser Geld lang= fristia und borgen es uns kurzfristig zurück. Das kann für den Moment sogar ganz lukrativ sein, denn wir bekommen für langfristige Rapitalien mehr Zinsen, als wir für kurz-Alber dieses Glück fristige zahlen müssen. schlägt in das Gegenteil um, in dem Moment, wo uns das Ausland die kurzfristig geliehenen Summen wieder abfordert. Dann siten wir mit unserem Fürwiß in der Rlemme.

Denn die Bedingungen, zu denen wir unser Geld langfriftig an das Ausland abgeben, werden ja mit jedem Lustrum schlechter. Früher bekamen wir wenigstens 6 ober 7 % Binfen. Das hat lange aufgehört. Ja felbst der fünfprozentige Standard ist eine ab Teilweise bekommen getane Sache. überhaupt nicht mehr Zinsen, als einheimische Pfandbriefe tragen. Amerika geben wir das Geld mit beinahe 41/2 0/0. Und auch die neuen Obligationen der Moskan-Kiew-Woroneich-Eisenbahn werden mit 96 % zur Zeichnung aufgelegt. Die letten Obligationen ber Bahn sind mit 881/2 % und dann mit 931/2 % auf gelegt worden. Jest fordert man 96 %, obwohl der Supothekarrang der alten billigen Obligationen erheblich besser ist als der der neuen Go ungunftig wie biefe Bedingungen auch sind, wenn man das Risiko in Betracht zieht, so sind sie gerade noch günstig genug, um unsere Staatsanleihen von neuem zu

schädigen.

Diese flotte Emissionstätigkeit in ausländischen Anleihen bringt aber noch einen anderen Nachteil mit sich. Die Bankgruppen bekommen vorübergehend viele Millionen in die Hände, die sie billig verzinsen und auß= leihen können. Bum Zwecke ber Emissionen selbst muß außerdem das Börsengeld ebenfalls auf niedrigem Satz erhalten werden. Charakteristisch dafür war ein Vorgang, der sich neulich bei der Festsetzung des Privatdiskunt sates abspielte. Gine Bank gab sich große Mühe, den Brivatdiskont heraufzuseten. Die Firma Mendelssohn & Co. blieb aber schließ= lich mit ihrem gegenteiligen Bestreben siegreich. Sie wollte eben für die Aussenemission dem Geldmarkt ein möglichst günstiges Aussehen geben. Durch diese vorübergehenden billigen Ausleihungen wird natürlich der Reichsbank das Leben nicht sonderlich leicht gemacht. Ste verliert teilweise völlig die Herrschaft über den Geldmarkt. durch solche Manipulationen unter Umständen gezwungen, den Diskontsatz herabzuseten, obwohl der wirkliche Stand des Kapitalmarktes

das gar nicht erlaubt.

Die Hauptsache ist aber, daß dieses billige Börsengeld die Spekulation anreizt. Auch im vorigen Monat hat sich das Kursniveau für die Liquidationen erheblich gehoben. burch wird natürlich an jedem Ultimo er= heblich mehr Geld absorbiert. Vorläufia schwimmt ja an den Börsen alles in Wonne. Es sind in den beiden letten Monaten wieder enorme Summen verdient worden. Ich gönne es den Börsenleuten wahrhaftig. Einzelne, die vernünftig sind, haben wahrscheinlich die Gewinne zur Konsolidierung ihrer Verhältnisse benutt. Das war recht nötig, denn viele der neueren Firmen sind auf einer Grundlage aufgebaut, die uns früher geradezu aben tenerlich erschienen wäre. Mir erzählte vor kurzem ein ehemaliger Bankier, daß er an= gegangen worden sei, ein neues Bankgeschäft mit 75 000 M. zu kommanditieren. Auf seine Nachfrage teilte man ihm mit, daß die beiden Inhaber des kommanditbedürftigen Geschäfts zusammen über ein Kapital von sage und schreibe — 30 000 M. verfügten. Run stelle man sich einmal vor, wie ein Bankgeschäft mit 105 000 M baren Mitteln und schlecht gerechnet 3 Missionen M. Engagement aussehen wird, wenn die Kurse einmal 30 % stürzen. Und solcher Firmen gibt es jetzt eine schwere Menge. Ich möchte unter diesen Umständen nicht Bankier sein und beneide auch die Leute nicht, die solche Geschäfte kommanditieren.

### Mordamerikanische Eisenbahnkönige.

Bon Dr. Ernst Schultze-Großborftel.

III. Sill.

Harrimans mächtigster Rivale im Eisenbahn= wesen war Mr. Hill, der Eisenbahnkönig des Nordwestens. James Jerome Hill ist ebenso wie Harriman arm geboren worden und hat sich wie dieser durch eiserne Austrengungen zu einem der mächtigsten Gisenbahnkönige Nordamerikas empor= geschwungen. Die Mittel jedoch, die er dazu anwendete, waren meist von benen harrimans wesentlich verschieden. Zwar hat auch Hill Börsenmachenschaften teineswegs verschmäht. Wie Harriman ift auch er eine brüste und gewalttätige Natur. Andererseits hat er sich von unsanberen Börsenmanövern, wie Harriman sie mit Borliebe ausübte, meift ferngehalten. Seine eigentliche Stärke, seine wirkliche Bedeutung liegen nicht in seiner finanziellen Wirksamkeit, vielmehr in seiner Tätigkeit als Eisenbahufachmann.

Als solcher hat Hill Ausgezeichnetes geleistet. Die nordwestlichen Staaten der Union würden heute erft einen tleinen Bruchteil der Bevölkerung umfassen, die sie tatsächlich beherbergen, wenn nicht Sill die Aufschliegung dieser Gebiete durch neugebaute Eisenbahnen ermöglicht hätte. Unter allen Eisenbahnkönigen Nordamerikas ist er un= zweifelhaft berjenige, ber ben größten volkswirt= schaftlichen Scharfblick besitzt. So erkannte er frühzeitig, daß in den Prärien des Nordwestens und in den Felfengebirgsstaaten, die sich weiter westlich daran auschließen, sowie endlich in den zur Küste des Stillen Dzeans sich hinuntersenkenden Landstrichen eine große zukünftige Entwicklung möglich war. Schon als junger Mann, während er als Quaiauffeher in St. Paul, damals einem kleinen Prärieskädtchen, arbeitete (von 1856 an), hatte er diese Möglichkeit klar erfannt. Bald banach, im Alter von 28 Jahren, nachdem er zwischendurch als Pionier im Deere der Rordstaaten den Bürgertrieg 1861-65 mitgemacht hatte, übernahm er die Algentur der Northwestern Packet Company. Mit eiserner Tat= kraft ging er aus Wert. Er brachte die erste Harthohle nach St. Paul, er baute dort das erfte

Auch im westlichen Kanada versolgte Hill große Verschröpläne. Er begründete hier eine Transportgesellschaft, für die er einen großen Dampser dauen ließ, sorgte aber zugleich in Versbindung mit diesem Wasservertehr sür eine Versbesserung der Landverdindung, indem er regelrechte Postlinien einrichtete. So war er es, der die erste regelmäßige Verbindung vom Osten nach Winnipeg schuf, damals einem tleinen Nest, heute einer (Vroßstadt von mehr als 100 000 Einwohnern.

Mls 1873 die St. Paul & Pacific Bahn, die den Miffiffippi aufwärts ging und dann nordweftlich zum Roten Fluffe weiterführte, Bankerott machte, obwohl sie mit staatlicher Hilfe gebant worden war und nenn Jahre hinter= einander Dividenden gezahlt hatte, brachte Hill ein Ronfortium zusammen, das die Bahn über= nahm. Der Rennbetrag der Attien, der sich übrigens größtenteils in den Händen holländischer Rapitalisten befanden, belief sich auf 27 Millionen Dollars. Es gelang ihm, fie zum Preise von 10 15 % anzukaufen. Die Deffentlichkeit glaubte allerdings nicht im mindesten daran, daß aus dieser Bahntinie noch etwas zu machen sei. Hill verstand es jedoch, die Bahn mit einem Sachverständnis und einer Weschieklichkeit zu reorganisieren, daß ihr Berfehr auf das Dreiund Bierfache wuchs und daß fie heute (unter dem Ramen der "Great Northern"-Bahn) zu den besten Bahnen Nordameritas gehört.

Heute stellt die Great Northern-Bahn etwas ganz und gar anderes dar als die alte St. Paul & Pacific. Ich muß mich hier barauf beschränken, einige wenige Beispiele dafür anzuführen. Früher hatte man es für prattisch gehalten, eine Rurve so scharf wie möglich anzulegen und alle Steigungen mit der geringsten Schienenlänge zu überwinden. Hill dagegen forderte: kleine Steigungen und große Kurven, aber auch fo wenig Seurven wie möglich. Er erforschte persönlich die besten Streden für seine Schienenstränge und legte das größte Gewicht auf einen recht soliden Unterban und auf möglichst brauchbare und haltbare Wagen und Lokomotiven. Alles, was den Grundfätzen der Sparfamkeit widersprach, wurde beseitigt. Denn er sah ganz richtig ein, daß eine Berringerung des Betriebstoeffizienten eines der wichtigften Erforderniffe für eine Bermehrung der Einnahmen ift. Diefes Ziel erreichte er z. B. dadurch, daß er an Stelle der früheren Lofomotiven viel größere, aber auch wesentlich stärkere Maschinen bauen tieß. Jede neue Lokomotive follte die Arbeit von drei alten leisten. Dadurch wurden die Gehälter von annähernd je zwei Lokomotivführern und zwei Beizern gespart, und Gehälter waren und sind noch heute in Nordamerika, dessen Bevölkerungszahl im Verhältnis zu seinem Flächeninhalt noch immer recht klein ist, eine höchst kostspielige Sache. So nimmt die Great Northern-Bahn noch heute für sich den Ruhm in Anspruch, die größten, zugfräftigften und sparsamften Lotomotiven in Amerika zu besitzen. Und aus denselben Gesichtspuntten baute Hill Personen- und Frachtwagen, die tänger und breiter waren als

Warenhaus.

<sup>1)</sup> Bergl. Plutus G. 283, 351 ff.

die Wagen bis dahin. Durch folche und andere Mittel erreichte er es, daß die Exträgnisse seiner Bahn sich sehr bald wesentlich steigerten.

Aber er war mit dem Besitz dieser einen Bahn noch nicht zufrieden. Als die Besiedelung von Datotah zunahm und als es fich herausstellte, daß der Prärieboden dieses neuen Staates ungemein fruchtbar war und namentlich vorzügliches Weizenland bot, da begann Hill die Ausführung des Planes, zwischen den Großen Seen und dem Nordwesten eine neue Berbindung zu schaffen. Er wußte, daß schon der erste Ingenieurbericht der St. Paul & Pacific Bahn, der i. J. 1857 die Berhältniffe erforicht und dargestellt hatte, die günstigste Landlinie, die den Often der Bereinigten Staaten mit dem Stillen Dzean verbinden konnte, in die nordwestlichsten Teile der Union verlegte. Dennoch aab es von St. Paul und Minneapolis aus noch immer keine westliche Neberlandbahn - geschweige denn von Duluth aus, obwohl dieses, am west= lichen Ende der Großen Seen belegen, das natürliche Ausfallstor für den Getreidehandel des Nordwestens darstellte. Bewiß war die Bevölkerung des Nordwestens an Zahl noch gering. Aber Hills voransschauender Blick erkannte durchans richtig, daß hier große Entwicklungmöglichkeiten vorhanden waren. So verfaufte er denn vorsichtig jeinen Besits an Aftien der Canadian Pacific-Bahn, an der er beteiligt war. Mit dem so erzielten Gelde schob er seine Schieneustränge zunächst in den Staat Montana vor, der für ganz unfruchtbar und unwirtlich gehalten wurde, so daß sich selbst unter den Sillschen Aftionären in Boston ein Schukausschuß bildete, um die weitere Fortsetzung der Bahn durch die Wüsteneien der Felsengebirge zu verhindern. Hill verftand es jedoch, die Zweifler von der Ausführbarkeit und von den guten Aussichten seines Planes zu überzeugen. Schon i. 3. 1873 tonnte er die lette Schiene legen. Er mochte auf die Bollendung dieses Wertes wohl stolz sein, denn nie zuvor war eine Ueberlandbahn in den Bereinigten Staaten ohne die geringste Regierungsunterstützung an Gelb oder Land= schenkungen erbant worden. Und während gerade damals boje Jahre für die meisten amerikanischen Gifenbahnen einsetzten, zeigte sich, daß die neue Hilliche Bahn nicht nur nicht Bankerott machte, sondern von Aufang an Dividenden zahlte, ja baß die für Dividenden verfügbaren Summen bon Jahr zu Jahr ftiegen, fo daß fie eine Rapital verwässerung nach der anderen vornehmen konnte.

Solche Kapitalverwäßserung (watering the stock) ist in Amerika an der Tagesvordnung. Man hält es in weiten Areisen dort nicht für unsolide, wenn eine Gesellschaft, die, sagen wir einmal ein Aktienkapital von 20 Mill. Mark besitzt und imstande ist, darauf eine Dividende von 2 Mill. M., also von 10 % zu zahlen, jedem Aktienär uvchmals dieselbe Menge von Aktien zum Geschenk macht, die er bereits besitzt, ohne daß er einen Cent hinzuzuzahlen braucht

nur daß nun die Dividende nominell nicht 10 %, sondern nur 5 % beträgt. Er erhält also tats sächlich die gleiche Summe als Zinsen, besitzt aber nunmehr das doppelte Kapital in Aftien. — Dieses Manöver wurde auch von der Hilschen Great Korthern-Bahn wiederholt vorgenommen. Statt eine Dividende von 14 % auszuschütten, nurde die Zahl der Aftien, ohne daß eine Zusahlung erfolgte, verdoppelt, und man blieb bei der Auskehrung von nominell 7 % Dividende. Dieser Prozeß des unentgeltsichen Berteilens neuer Aftien an die Aftionäre hat sich bei der Great Northern = Bahn nicht weniger als fünsmal wiederholt!

Die Fruchtbarkeit der Präxien von Nords und SüdsDakotah, die heute zu den reichsten Getreidesstaaten der Union gehören, der Mineralreichtum im Staate Minnesota, der Waldreichtum des nordswestlichen Staates der Union, Washington — alles das hat dazu beigetragen, der Hillschen Ueberlandsbahn so große Gewinne zu ermöglichen.

Hill selbst hat allerdings, wie man zugeben muß, unermüdlich daran gearbeitet, diese Gegenden zu entwickeln. Schon lange bevor die Bahn fertig= gestellt war, hatte er Auswandereragenten in die östlichen Staaten der Union und nach England, Deutschland, Rorwegen und Schweden entfandt. um Farmer zur Ansiedlung heranzuziehen. Die nordwestlichen Prarien und Gebirgsstaaten bevölkerten sich daher schnell. Es wuchs eine Anzahl jener Eisenbahnstädte aus dem Boden, die dem Westen Nordamerikas ein so eigenartiges Gepräge verleihen. Im Jahre 1896 gelang es Hill ferner, die Northern Pacific=Bahn, die der Deutsch= amerikaner Heinrich Hilgard (oder, wie er sich englisch nannte, Henry Villard) beherrschte und die nun ebenfalls zusammenbrach, in feine Sände zu bringen. Mit alledem aber nicht zufrieden, warf er seine Augen noch auf eine andere große Bahn: die Chicago, Burlington & Quinch = Bahn.

Hier stieß er nun mit Harriman zusammen. Auch dieser wollte die Bahn in seinen Besitz bringen. Es entspann sich daher zwischen beiden ein gewaltiges Ringen, das in der Finanzgeschichte ber Bereinigten Staaten bis dahin ohne Beispiel gewesen war. Dann, nachbem Sill seinen Gegner dadurch aus dem Telde geschlagen hatte, daß er voller Kühnheit die ganze Linie zu dem gewaltige : Preise von 800 Mill. M. ankaufte, versuchte Harriman, Hill in seinem eigensten Gebiete aus dem Sattel zu heben, indem er Alktien der Northern Pacific in großen Mengen anfaufte. Er rechnete so, daß Hill einen großen Teil dieser Aftien habe verkausen muffen, um die Geldmittel für den Kauf der Chicago, Burlington & Quinch-Bahn freizumachen. Sobald Hill merkte, worum es sich handelte, war er natürlich gezwungen, seinerseits ebenfalls Northern Pacific-Attien zu taufen; und nun fletterten die Aftien diefer Bahn, die man i. 3. 1896 für 25 Cents das Stud hatte faufen können, mit unglaublicher Schnelligkeit hinauf, bis sie am 9. Mai 1901- den Höchststand von 1000 Dollars erreicht hatten. Hill blieb Sieger, war aber doch gezwungen, mit Harriman eine Art Frieden zu schließen, der allerdings nur zurze Zeit vorhielt.

Wie der 9. Mai 1901 die New Yorker Börse in eine schwere Erijis stürzte und hunderte von Existenzen an den Bettelstab brachte, so hatte diese Folge auch der 13. März 1907. Auch diesmal stießen wieder die Interessen von Harriman und will aufeinander, wenn auch diesmal zu der Heraufführung der Krise auch andere Kräfte Gründe mitgewirft hatten. Sicher ift, Harriman insgeheim und öffentlich abermals große Mengen Hillscher Papiere angefauft hatte und seinem Rivalen dadurch schaden wollte, daß er eine Baiffe in Hillschen Papieren zu veranlaffen suchte. Die "Panik der reichen Leute", die da= durch ausbrach, führte zu ganz erheblichen Rursrückgängen; die Harrimanschen Papiere wurden dadurch jedoch mindestens ebensosehr betroffen wie die Hillschen. Beiden kounten schließlich diese Börsenvorgänge in ihrem innersten Kern nichts auhaben, weil die Bahnsysteme dieser beiden Eisenbahntönige zu ausgedehnt und für das Wirtschaftleben von zu großer Bedeutung sind, als daß sie durch eine Börsenfrisis völtig untergraben werden könnten. Auch sind beide eisenbahntechnisch und verfehrspolitisch zu gut organisiert, als daß fie durch solche Mittel auf die Dauer Schaden nehmen fönnten.

Von den Hilschen Bahnen gilt dies in noch höherem Maße als von denen Karrimans, weil Hill als Eisenbahnsachmann der Vedentendere ist. Wenn Schäden im Vertehrswesen auftauchen, so untersucht er sie rückhaltlos. Vor etwa drei Jahren erflärte er in öffentlicher Mede, es sei zuzugeben, daß die Eisenbahnen der Vereinigten Staaten nicht mehr imstande seien, den Vertehrsansorderungen, die das gesteigerte Wirtschaftleben an sie stelle, auf den gegenwärtigen Schienennetzen mit den gegenwärtigen Vetriebsmitteln zu genügen; um dahin zu gelangen, sei es nötig, daß die Eisenbahnen die ungeheure Summe von etwa 20 Milliarden Mauswendeten, ebenso hat hill offen

zugegeben, daß es für das Verkehrsteben des Landes unbedingt notwendig sei, seine natürlichen Basserstraßen (namentlich den Mississpie) und seine fünftlichen Kanäle wieder schiffbar zu machen und die Binnenschiffahrt energisch auszubanen, während die nordamerikanischen Eisenbahngesellschaften den Kanälen und Basserstraßen früher stets absichtlich die größten Schwierigkeiten in den Beg geworsen haben.

Hills Interessen reichen aber weiter. Er hat im nördlichen Minnesota Eisenbergwerke für den Betrag von 450 Mill. Dollars aufgekauft. Hir den Berkehr auf den Großen Seen hat er gracht dampfer banen laffen, um das Getreide und die Erze, die von seinen nordwestlichen Bahntinien befördert werden sollen, selbst über die Großen Seen nach dem Atlantischen Dzean verfrachten zu tonnen. Von Scattle aus, dem Endpunkt der Great Northern-Bahn am Stillen Dzean, hat er einen regelmäßigen Dampferverkehr nach Japan und China einzurichten versucht. Und wenn er anch gerade mit diesem Plane Fiasto gemacht hat, da der japanische Wettbewerb in der Schiffahrt über den Stillen Dzean seine Linie ebensogut wie fast alle anderen amerikanischen Schiffahrt gesellschaften aus dem Gelde schlug\*), so sind Hill doch seine meisten anderen Plane gelungen.

In den letten Jahren allerdings hat die erbitterte Keindschaft Harrimans, von dem er jeden Augenblick irgendeinen Angriff gewärtigen kounte, schwer auf ihn gedrückt. Sie hat ihn oft daran gehindert, sich seinen Eisenbahnplänen, durch welche die Entwicklung des nordamerikanischen Nordwestens lebhaft gefördert wurde, mit ganzer Tatfraft zu widmen. Run Harriman unter dem Rasen ruht, wird Hill wieder aufatmen können. Er wird, wenngleich er das biblische Alter schon seit Jahren überschritten hat, neue Erfolge zu erringen suchen. Die unverbrauchbare Zähigkeit und die unbeugfame Energie, die diesem Manne mit den scharfen, durchbohrenden Augen eigen ist, wird seine Bahntinien auch in den nächsten Jahren an der Spike der nordamerikanischen Eisenbahnen erscheinen lassen.

### Meugründungen und Kapitalserhöhungen.

Don Richard Calwer-Berlin.

V.

Mai 1910.

Sum erstenmal im laufenden Jahre hat die Steigerung der gewerblichen Unternehmunglust gegenüber dem Dorjahr zwei Monate hindurch angehalten. Bisher war monateslang jede kleine Sunahme gleich wieder durch einen Rücksgung im nächsten Monat abgelöst worden. Die Summe des neu investierten Kapitals betrug nämlich für Aktiengesells faften und Gesellschaften m. b. H. in Mark:

| 100                                       | 1907                                                                                   | 1908                                                                              | 1909                                                                   | 1910                                |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Jan<br>febr<br>März .<br>Upril .<br>Mai . | 135 488 900<br>112 169 700<br>149 699 700<br>121 876 100<br>113 402 100<br>102 097 700 | 93 634 300<br>72 603 000<br>83 772 000<br>93 399 605<br>100 226 200<br>72 566 000 | 98599586<br>76493550<br>122664200<br>94980900<br>109236600<br>87360000 | 118130100<br>115404345<br>116080886 |

<sup>\*)</sup> Siehe meinen Aufiat: "Die kommerziellen Minerfolge der Bereinigten Staaten im Stillen Dzean" in den Preußischen Jahrbuchern, Band 136, 8. heft, 1909, S. 492-504.

|         | 1907          | 1908        | 1909         | 1910 |
|---------|---------------|-------------|--------------|------|
| Juli .  | 134 609 469   | 108 432 300 | 131 718 900  | 14   |
| Mugust  | 73 273 100    | - 69156067  | 65 391 000   |      |
| Sept    | 54 235 240    | 69967350    | 51739200     |      |
| Oft     | 95 857 600    | 103534200   | 61 688 800   | 1    |
| Mov     | 103 275 900   | 78095800    | 114992750    | 1    |
| De3     | 90730300      | 78771100    | 119 127 800  | -    |
| Jan. Dz | 1 285 915 809 | 1024157922  | 1133 993 286 | _    |

Die Zahl der Aengründungen und Kapitalserhöhungen, soweit diese im Mai in den Handelsregistern eingetragen und bekannt geworden sind, sowie die deklarierten Kapitalbeträge stellen sich, nach Aktiengesellschaften und Gesellschaften m. b. H. getrennt, in den einzelnen Gruppen, sowie insgesamt, wie folgt:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | March Co.                                                                                           | Meugr                                                                                                                                 | Andungen                                                                                                                                              | WOLL ST.                                                                                                                                              |                                                                                    | Kapitals                                                                                                  | serhöhungen                                                         |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jahl<br>der<br>Befell-                                                                              |                                                                                                                                       | lfumme in 10                                                                                                                                          | 3 7 3 1                                                                                                                                               | Sahl der Gefell-                                                                   |                                                                                                           | illumme in 100                                                      | 00 M                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | schaften                                                                                            | Mai 1910                                                                                                                              | Dormonat                                                                                                                                              | Dorjahr                                                                                                                                               | ichaften                                                                           | Mai 1910                                                                                                  | Dormonat                                                            | Dorjah                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | I.                                                                                                  | Uftienge                                                                                                                              | fellfcaft                                                                                                                                             | en.                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                           | 430000                                                              |                                                    |
| Candwirlschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     | -                                                                                                                                     | _                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | _                                                                                  |                                                                                                           |                                                                     |                                                    |
| Bergbau, Hütten und Salinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                   | _                                                                                                                                     | 1815-                                                                                                                                                 | 4 1-11                                                                                                                                                | 4                                                                                  | 26 425                                                                                                    | 11 000                                                              | 29 40                                              |
| Steine und Erden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                   | 750                                                                                                                                   | 100                                                                                                                                                   | 600                                                                                                                                                   | 3                                                                                  | 1 333                                                                                                     | 1 100                                                               | 5 75                                               |
| Metalle und Maschinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                   | 4 100                                                                                                                                 | 1 700                                                                                                                                                 | 1 000                                                                                                                                                 | 3                                                                                  | 1 750                                                                                                     | 3 489                                                               | 2 50                                               |
| Elektrotechnische Erzeugnisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                       | 1 200                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                    | _                                                                                                         | _                                                                   | 7 50                                               |
| Elektrizität- und Gasgesellschaften .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                   | 100                                                                                                                                   | 80                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                     | 3                                                                                  | 9 100                                                                                                     | 1 850                                                               | 40                                                 |
| fette, Oele usw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                   |                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                     | _                                                                                                                                                     |                                                                                    | 4 - <u>1</u>                                                                                              | 1 000                                                               | _                                                  |
| Chemische Industrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                   | 600                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                     | 7 100                                                                                                                                                 | 1                                                                                  | 500                                                                                                       | 550                                                                 | - <u> </u>                                         |
| Lextilgewerbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                   | 2 250                                                                                                                                 | 4 100                                                                                                                                                 | 300                                                                                                                                                   | 1                                                                                  | 1 500                                                                                                     | 948                                                                 | 2 85                                               |
| Dapiergewerbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                   |                                                                                                                                       | _                                                                                                                                                     | 1 003                                                                                                                                                 | 3                                                                                  | 3 392                                                                                                     | 400                                                                 | 1 25                                               |
| Cedergewerbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                                                                   | 2 800                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                     | 500                                                                                                                                                   | -                                                                                  | 100                                                                                                       | 5 000                                                               |                                                    |
| Jolz- und Schnitstoffgewerbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                   |                                                                                                                                       | 2 000                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | (A_1)                                                                              | _                                                                                                         |                                                                     | -                                                  |
| Sahrung- und Genufimittelgewerbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                   | 6 000                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                     | 308                                                                                                                                                   | _                                                                                  |                                                                                                           | 3 800                                                               | 50                                                 |
| Bekleidung- und Reinigunggewerbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | _                                                                                                                                                     |                                                                                    | 300                                                                                                       |                                                                     | -                                                  |
| Beherbergung- und Erquickunggewerbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                                                                                   | 737                                                                                                                                   | C-3'4                                                                                                                                                 | 500                                                                                                                                                   | CALL!                                                                              |                                                                                                           |                                                                     | -                                                  |
| Braphische Gewerbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _                                                                                                   | -                                                                                                                                     | 380                                                                                                                                                   | 1 400                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                                           | W 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                             |                                                    |
| Baugewerbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                   | 6 500                                                                                                                                 | 1 200                                                                                                                                                 | 200                                                                                                                                                   | 2                                                                                  | 930                                                                                                       | 100                                                                 | 1 37                                               |
| Banken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                   |                                                                                                                                       | the state of                                                                                                                                          | 1 000                                                                                                                                                 | 8                                                                                  | 12 589                                                                                                    | 22 645                                                              | 3 23                                               |
| handel außer Banken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                   | 2 400                                                                                                                                 | 1 400                                                                                                                                                 | 1 000                                                                                                                                                 | 1                                                                                  | 500                                                                                                       | 521                                                                 | 0 41                                               |
| Syndikate, Verkaufsvereinigungen usw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | _                                                                                                                                                     |                                                                                    | _                                                                                                         | 021                                                                 |                                                    |
| Derfehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                     | _                                                                                                                                     | 3 000                                                                                                                                                 | 6.0                                                                                                                                                   | . 4                                                                                | 2 091                                                                                                     | 4 750                                                               | 3 7 1                                              |
| Sonstige Gesellschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                   | 425                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                           |                                                                     | 3 1                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18                                                                                                  | 26 662                                                                                                                                | 15 160                                                                                                                                                | 14 911                                                                                                                                                | 33                                                                                 | 60 110                                                                                                    | F7.150                                                              |                                                    |
| II. G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     | aften mit                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                    | 00 110                                                                                                    | 57 153                                                              | 58 42                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                    |
| Landwirtschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6                                                                                                   | 390                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                   |                                                                                                                                       | 238                                                                                                                                                   | 530                                                                                                                                                   | 1                                                                                  | 60                                                                                                        | 53                                                                  |                                                    |
| Bergbau, Hütten und Salinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                                                                                                   | 410                                                                                                                                   | 80                                                                                                                                                    | 170                                                                                                                                                   | 2                                                                                  | 60<br>75                                                                                                  | 53                                                                  | 1 46                                               |
| Bergbau, Hütten und Salinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20                                                                                                  | 410<br>1 719                                                                                                                          | 80<br>2 462                                                                                                                                           | 170<br>2 469                                                                                                                                          | 2 5                                                                                |                                                                                                           | 53<br>—<br>160                                                      | 1 46                                               |
| Bergbau, Hütten und Salinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20<br>30                                                                                            | 410<br>1719<br>4723                                                                                                                   | 80<br>2 462<br>5 120                                                                                                                                  | 170<br>2 469<br>4 264                                                                                                                                 | 2<br>5<br>7                                                                        | 75                                                                                                        | -                                                                   | 6                                                  |
| Bergbau, Hütten und Salinen Steine und Erden Metalle und Maschinen Elektrotechnische Erzeuanisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20<br>30<br>6                                                                                       | 410<br>1 719<br>4 723<br>2 205                                                                                                        | 80<br>2 462<br>5 120<br>746                                                                                                                           | 170<br>2 469<br>4 264<br>275                                                                                                                          | 2 5                                                                                | 75<br>134                                                                                                 | 160                                                                 | 6                                                  |
| Bergbau, Hütten und Salinen Steine und Erden Metalle und Maschinen Elektrotechnische Erzeugnisse Elektrizität und Gasgesellschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20<br>30<br>6<br>2                                                                                  | 410<br>1 719<br>4 723<br>2 205<br>87                                                                                                  | 80<br>2 462<br>5 120<br>746<br>613                                                                                                                    | 170<br>2 469<br>4 264<br>275<br>28                                                                                                                    | 2<br>5<br>7<br>1                                                                   | 75<br>134<br>332                                                                                          | 160<br>440                                                          | 7:                                                 |
| Bergbau, Hütten und Salinen Steine und Erden Metalle und Maschinen Elektrotechnische Erzeugnisse Elektrizität- und Gasgesellschaften Fette, Oele usw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20<br>30<br>6<br>2<br>1                                                                             | 410<br>1 719<br>4 723<br>2 205<br>87<br>50                                                                                            | 80<br>2 462<br>5 120<br>746<br>613<br>560                                                                                                             | 170<br>2 469<br>4 264<br>275<br>28<br>680                                                                                                             | 2<br>5<br>7<br>1<br>—                                                              | 75<br>134<br>332                                                                                          | 160<br>440<br>15                                                    | 66<br>7:<br>—<br>5!                                |
| Bergbau, Hütten und Salinen Steine und Erden Metalle und Maschinen Elektrotechnische Erzeugnisse Elektrizität- und Gasgesellschaften Fette, Oele usw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20<br>30<br>6<br>2<br>1<br>15                                                                       | 410<br>1 719<br>4 723<br>2 205<br>87<br>50<br>901                                                                                     | 80<br>2 462<br>5 120<br>746<br>613<br>560<br>850                                                                                                      | 170<br>2 469<br>4 264<br>275<br>28<br>680<br>762                                                                                                      | 2<br>5<br>7<br>1<br>—<br>1<br>1                                                    | 75<br>134<br>332<br>50                                                                                    | 160<br>440<br>15<br>13                                              | 60<br>7:<br>—<br>5!                                |
| Bergbau, Hütten und Salinen Steine und Erden<br>Metalle und Maschinen<br>Elektrotechnische Erzeugnisse<br>Elektrizität- und Gasgesellschaften .<br>Sette, Wele usw.<br>Chemische Industrie<br>Deztilgewerbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20<br>30<br>6<br>2<br>1<br>15<br>4                                                                  | 410<br>1 719<br>4 723<br>2 205<br>87<br>50<br>901<br>1 160                                                                            | 80<br>2 462<br>5 120<br>746<br>613<br>560<br>850<br>1 285                                                                                             | 170<br>2 469<br>4 264<br>275<br>28<br>680<br>762<br>3 172                                                                                             | 2<br>5<br>7<br>1<br>—<br>1<br>1<br>2                                               | 75<br>134<br>332<br>50<br>—                                                                               | 160<br>440<br>15<br>13<br>50                                        | 5!<br>9                                            |
| Bergbau, Hütten und Salinen Steine und Erden Metalle und Maschinen Elektrotechnische Erzeugnisse Elektrizität- und Gasgesellschaften Epente, Oele usw. Lhemische Industrie Deptitzewerbe Dapicrzewerbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20<br>30<br>6<br>2<br>1<br>15                                                                       | 410<br>1 719<br>4 723<br>2 205<br>87<br>50<br>901                                                                                     | 80<br>2 462<br>5 120<br>746<br>613<br>560<br>850<br>1 285<br>346                                                                                      | 170<br>2 469<br>4 264<br>275<br>28<br>680<br>762<br>3 172<br>331                                                                                      | 2<br>5<br>7<br>1<br>—<br>1<br>1<br>2<br>1                                          | 75<br>134<br>332<br>50<br>—                                                                               | 160<br>440<br>15<br>13<br>50<br>231                                 | 5!<br>9                                            |
| Bergbau, Hütten und Salinen Steine und Erden Metalle und Maschinen Elektrotechnische Erzeugnisse Elektrizität- und Gasgesellschaften Gette, Gele usw. Lentisse Industrie Lertilgewerbe Papicrzewerbe Eedergewerbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20<br>30<br>6<br>2<br>1<br>15<br>4<br>4                                                             | 410<br>1 719<br>4 723<br>2 205<br>87<br>50<br>901<br>1 160<br>300                                                                     | 80<br>2 462<br>5 120<br>746<br>613<br>560<br>850<br>1 285<br>346<br>200                                                                               | 170<br>2 469<br>4 264<br>275<br>28<br>680<br>762<br>3 172<br>331<br>205                                                                               | 2<br>5<br>7<br>1<br>-<br>1<br>1<br>2<br>1<br>2                                     | 75<br>134<br>332<br>50<br>—<br>20<br>20                                                                   | 160<br>440<br>15<br>13<br>50<br>231                                 | 51<br>-51<br>-9.<br>3'                             |
| Bergbau, Hütten und Salinen Steine und Erden Metalle und Maschinen Elektrotechnische Erzeugnisse Elektrizität- und Gasgesellschaften Epente, Wele unw. Themische Industrie Deptitzewerbe Dapiczgewerbe Eedergewerbe Golz- und Schnitzstoffgewerbe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20<br>30<br>6<br>2<br>1<br>15<br>4<br>4                                                             | 410<br>1 719<br>4 723<br>2 205<br>87<br>50<br>901<br>1 160<br>300<br>—                                                                | 80<br>2 462<br>5 120<br>746<br>613<br>560<br>850<br>1 285<br>346<br>200<br>915                                                                        | 170<br>2 469<br>4 264<br>275<br>28<br>680<br>762<br>3 172<br>331<br>205<br>1 226                                                                      | 2<br>5<br>7<br>1<br>-<br>1<br>1<br>2<br>1<br>2<br>4                                | 75<br>134<br>332<br>50<br>—<br>20<br>20                                                                   | 160<br>440<br>15<br>13<br>50<br>231                                 | 55, 33, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3         |
| Bergbau, Hütten und Salinen Steine und Erden Netalle und Maschinen Elektrotechnische Erzeugnisse Elektrizität und Gasgesellschaften spette, Gele usw. Ehemische Industrie Lextilgewerbe Dapiergewerbe Eedergewerbe Golz und Schnitstoffgewerbe Aabrung und Genusimittelgewerbe                                                                                                                                                                                                                                         | 20<br>30<br>6<br>2<br>1<br>15<br>4<br>4<br>—<br>5<br>16                                             | 410<br>1 719<br>4 723<br>2 205<br>87<br>50<br>901<br>1 160<br>300<br>253<br>2 521                                                     | 80<br>2 462<br>5 120<br>746<br>613<br>560<br>850<br>1 285<br>346<br>200<br>915<br>904                                                                 | 170<br>2 469<br>4 264<br>275<br>28<br>680<br>762<br>3 172<br>331<br>205<br>1 226<br>2 865                                                             | 2<br>5<br>7<br>1<br>-<br>1<br>1<br>2<br>1<br>2                                     | 75<br>134<br>332<br>50<br>-<br>20<br>20<br>•<br>10<br>55                                                  | 160<br>440<br>15<br>13<br>50<br>231<br>50                           | 51<br>51<br>9-<br>3'                               |
| Bergbau, Hütten und Salinen beine und Erden Netalle und Maschinen Elestrotechnische Erzeugnisse Elestrotechnische Erzeugnisse Elestrizität und Gasgesellschaften feete, Oele usw. Chemische Industrie Lextilgewerbe Dapiergewerbe Ledergewerbe Tedergewerbe Aabrung und Genusmittelgewerbe Belleidung und Reinigunggewerbe                                                                                                                                                                                             | 20<br>30<br>6<br>2<br>1<br>15<br>4<br>4<br>4<br>—<br>5<br>16<br>4                                   | 410<br>1 719<br>4 723<br>2 205<br>87<br>50<br>901<br>1 160<br>300<br>253<br>2 521<br>91                                               | 80<br>2 462<br>5 120<br>746<br>613<br>560<br>850<br>1 285<br>346<br>200<br>915<br>904<br>172                                                          | 170<br>2 469<br>4 264<br>275<br>28<br>680<br>762<br>3 172<br>331<br>205<br>1 226<br>2 865<br>135                                                      | 2<br>5<br>7<br>1<br>1<br>2<br>1<br>2<br>4<br>1                                     | 75<br>134<br>332<br>50<br>-<br>20<br>20<br>20<br>10<br>55<br>132                                          | 160<br>440<br>15<br>13<br>50<br>231<br>50                           |                                                    |
| Bergbau, Hütten und Salinen  Iteine und Erden  Netalle und Maschinen  Elektrotechnische Erzeugnisse Elektrizität- und Gasgesellschaften  sette, Oele usw  Chemische Industrie  Lextilgewerbe  Lextilgewerbe  Ledergewerbe  Ledergewerbe  Aabrung- und Genusmittelgewerbe  Bekleidung- und Rennigunggewerbe  Bekerbung- und Kennigunggewerbe                                                                                                                                                                            | 20<br>30<br>6<br>2<br>1<br>15<br>4<br>4<br>—<br>5<br>16<br>4<br>10                                  | 410<br>1719<br>4723<br>2205<br>87<br>50<br>901<br>1160<br>300<br>253<br>2521<br>91<br>650                                             | 80<br>2 462<br>5 120<br>746<br>613<br>560<br>850<br>1 285<br>346<br>200<br>915<br>904<br>172<br>461                                                   | 170<br>2 469<br>4 264<br>275<br>28<br>680<br>762<br>3 172<br>331<br>205<br>1 226<br>2 865<br>135<br>254                                               | 2<br>5<br>7<br>1<br>1<br>2<br>1<br>2<br>4<br>1<br>-1                               | 75<br>134<br>332<br>50<br>-<br>20<br>20<br>20<br>10<br>55<br>132<br>63<br>-<br>4                          | 160<br>440<br>15<br>13<br>50<br>231<br>50                           | 55<br>9.<br>3°<br>-                                |
| Bergbau, Hütten und Salinen Steine und Erden Metalle und Maschinen Elektrotechnische Erzeugnisse Elektrizität und Gasgesellschaften Epentig Oele usw Ehemische Industrie Depritgewerbe Dapiergewerbe Eedergewerbe Golz und Schnitztoffgewerbe Mahrung und Genufinittelgewerbe Bekleidung und Keinigunggewerbe Beherbergung und Erquickunggewerbe Beherbergung und Erquickunggewerbe                                                                                                                                    | 20<br>30<br>6<br>2<br>1<br>15<br>4<br>4<br>——————————————————————————————                           | 410<br>1 719<br>4 723<br>2 205<br>87<br>50<br>901<br>1 160<br>300<br>                                                                 | 80<br>2 462<br>5 120<br>746<br>613<br>560<br>850<br>1 285<br>346<br>200<br>915<br>904<br>172<br>461<br>1 023                                          | 170<br>2 469<br>4 264<br>275<br>28<br>680<br>762<br>3 172<br>331<br>205<br>1 226<br>2 865<br>135<br>254<br>662                                        | 2<br>5<br>7<br>1<br>1<br>2<br>1<br>2<br>4<br>1                                     | 75<br>134<br>332<br>50<br>-<br>20<br>20<br>20<br>10<br>55<br>132<br>63                                    | 160<br>440<br>15<br>13<br>50<br>231<br>50                           | 55<br>93<br>33                                     |
| Bergbau, Hütten und Salinen Steine und Erden Metalle und Maschinen Elektrotechnische Erzeugnisse Elektrizität- und Gasgesellschaften Epentige Und Gasgesellschaften Epenische Jndustrie Deptitzewerbe Dapicrzewerbe Eederzewerbe Oabirgewerbe Oabirgewerbe Oabirgewerbe Belteidung- und Genusmittelzewerbe Bekerschung- und Keinigungzewerbe Beherbergung- und Erquickungzewerbe Beherbergung- und Erquickungzewerbe Braphische Gewerbe                                                                                | 20<br>30<br>6<br>2<br>1<br>15<br>4<br>4<br>—<br>5<br>16<br>4<br>10<br>15<br>49                      | 410<br>1719<br>4723<br>2205<br>87<br>50<br>901<br>1160<br>300<br>                                                                     | 80<br>2 462<br>5 120<br>746<br>613<br>560<br>850<br>1 285<br>346<br>200<br>915<br>904<br>172<br>461<br>1 023<br>4 369                                 | 170<br>2 469<br>4 264<br>275<br>28<br>680<br>762<br>3 172<br>331<br>205<br>1 226<br>2 865<br>135<br>254                                               | 2<br>5<br>7<br>1<br>1<br>2<br>1<br>2<br>4<br>1<br>-1                               | 75<br>134<br>332<br>50<br>-<br>20<br>20<br>20<br>10<br>55<br>132<br>63<br>-<br>4                          | 160<br>440<br>15<br>13<br>50<br>231<br>50<br>—<br>5 137             | 66<br>77<br>55<br>93<br>3                          |
| Bergbau, Hütten und Salinen Steine und Erden Netalle und Maschinen Elektrotechnische Erzeugnisse Elektrizität- und Gasgesellschaften Epentsche Industrie Lextilgewerbe Lextilgewerbe Eddergewerbe Eddergewerbe Industriesende und Genusmittelgewerbe Bekleidung- und Genusmittelgewerbe Bekleidung- und Keinigunggewerbe Braphische Gewerbe Braphische Gewerbe                                                                                                                                                         | 20<br>30<br>6<br>2<br>1<br>15<br>4<br>4<br>—<br>5<br>16<br>4<br>10<br>15<br>49<br>2                 | 410<br>1719<br>4723<br>2205<br>87<br>50<br>901<br>1160<br>300<br>                                                                     | 80<br>2 462<br>5 120<br>746<br>613<br>560<br>850<br>1 285<br>346<br>200<br>915<br>904<br>172<br>461<br>1 023<br>4 369<br>890                          | 170<br>2 469<br>4 264<br>275<br>28<br>680<br>762<br>3 172<br>331<br>205<br>1 226<br>2 865<br>135<br>254<br>662<br>3 487<br>160                        | 2<br>5<br>7<br>1<br>1<br>2<br>1<br>2<br>4<br>1<br>1<br>3                           | 75<br>134<br>332<br>50<br>-<br>20<br>20<br>20<br>10<br>55<br>132<br>63<br>-<br>4                          | 160<br>440<br>15<br>13<br>50<br>231<br>50<br>—<br>5137<br>370<br>20 | 6677<br>-55993<br>33 - 315                         |
| Bergbau, Hütten und Salinen  steine und Erden  Netalle und Maschinen  Elektrotechnische Erzeugnisse Lektrizität- und Gasgesellschaften  steite, Oele usw.  Lhemische Industrie  Lextiscewerbe  dapiergewerbe  dabrung- und Schnitzstoffgewerbe  Aabrung- und Genusmittelgewerbe  Bekleidung- und Reinigunggewerbe  Beherbergung- und Erquickunggewerbe  Braphische Gewerbe  Bangewerbe  Bangewerbe  Bangewerbe                                                                                                         | 20<br>30<br>6<br>2<br>1<br>15<br>4<br>4<br>—<br>5<br>16<br>4<br>10<br>15<br>49<br>2<br>58           | 410<br>1 719<br>4 723<br>2 205<br>87<br>50<br>901<br>1 160<br>300<br>                                                                 | 80<br>2 462<br>5 120<br>746<br>613<br>560<br>850<br>1 285<br>346<br>200<br>915<br>904<br>172<br>461<br>1 023<br>4 369<br>890<br>5 980                 | 170<br>2 469<br>4 264<br>275<br>28<br>680<br>762<br>3 172<br>331<br>205<br>1 226<br>2 865<br>135<br>254<br>662<br>3 487<br>160<br>4 097               | 2<br>5<br>7<br>1<br>1<br>2<br>1<br>2<br>4<br>1<br>-1<br>3                          | 75<br>134<br>332<br>50<br>-<br>20<br>20<br>20<br>10<br>55<br>132<br>63<br>-<br>4<br>125                   | 5 137<br>                                                           | 66<br>77<br>51<br>99<br>3'                         |
| Bergbau, Hütten und Salinen Steine und Erden Metalle und Maschinen Elektrotechnische Erzeugnisse Elektrizität und Gasgesellschaften hette, Oele usw. Themische Industrie Lextilgewerbe Lextilgewerbe Eedergewerbe Eedergewerbe Gabrung und Schnitzstoffgewerbe Aabrung und Genusmittelgewerbe Bekleidung und Beinigunggewerbe Beherbergung und Erquickunggewerbe Braphische Gewerbe Baudewerbe Baunten Gandel außer Bauten                                                                                             | 20<br>30<br>6<br>2<br>1<br>15<br>4<br>4<br>—<br>5<br>16<br>4<br>10<br>15<br>49<br>2<br>58<br>3      | 410<br>1719<br>4723<br>2205<br>87<br>50<br>901<br>1160<br>300<br>—<br>253<br>2521<br>91<br>650<br>.769<br>2304<br>130<br>3 906<br>225 | 80<br>2 462<br>5 120<br>746<br>613<br>560<br>850<br>1 285<br>346<br>200<br>915<br>904<br>172<br>461<br>1 023<br>4 369<br>890<br>5 980<br>2 318        | 170<br>2 469<br>4 264<br>275<br>28<br>680<br>762<br>3 172<br>331<br>205<br>1 226<br>2 865<br>135<br>254<br>662<br>3 487<br>160                        | 2<br>5<br>7<br>1<br>1<br>2<br>1<br>2<br>4<br>1<br>1<br>3                           | 75<br>134<br>332<br>50<br>-<br>20<br>20<br>20<br>10<br>55<br>132<br>63<br>-<br>4<br>125<br>-<br>50        | 5 137                                                               | 55<br>55<br>93<br>3'                               |
| Bergbau, Hütten und Salinen beine und Erden Netalle und Maschinen Elektrotechnische Erzeugnisse Elektrizität und Gasgesellschaften hentische Industrie Lextilgewerbe Dapiergewerbe Ledergewerbe Ledergewerbe Ledergewerbe Aabrung und Schnitzstoffgewerbe Beleidung und Bennsmittelgewerbe Beleidung und Rennigmittelgewerbe Beherbergung und Erquickunggewerbe Braphische Gewerbe Baugewerbe | 20<br>30<br>6<br>2<br>1<br>15<br>4<br>4<br>7<br>5<br>16<br>4<br>10<br>15<br>49<br>2<br>58<br>3<br>8 | 410<br>1719<br>4723<br>2205<br>87<br>50<br>901<br>1160<br>300<br>                                                                     | 80<br>2 462<br>5 120<br>746<br>613<br>560<br>850<br>1 285<br>346<br>200<br>915<br>904<br>172<br>461<br>1 023<br>4 369<br>890<br>5 980<br>2 318<br>338 | 170<br>2 469<br>4 264<br>275<br>28<br>680<br>762<br>3 172<br>331<br>205<br>1 226<br>2 865<br>135<br>254<br>662<br>3 487<br>160<br>4 097<br>544<br>420 | 2<br>5<br>7<br>1<br>1<br>2<br>1<br>2<br>4<br>1<br>—<br>1<br>3<br>—<br>1<br>14<br>— | 75<br>134<br>332<br>50<br>-<br>20<br>20<br>10<br>55<br>132<br>63<br>-<br>4<br>125<br>-<br>50<br>687       | 5 137                                                               | 66<br>77<br>                                       |
| Bergbau, Hütten und Salinen Steine und Erden Metalle und Maschinen Elektrotechnische Erzeugnisse Elektrizität- und Gasgesellschaften Epentige Und Masgesellschaften Epenische Undustrie Eertilgewerbe Dapicrgewerbe Eedergewerbe Oabrung- und Schnitzstoffgewerbe Mabrung- und Genusimittelgewerbe Beherbergung- und Erquickunggewerbe Beherbergung- und Erquickunggewerbe Braphische Gewerbe Bauaewerbe Banken                                                                                                        | 20<br>30<br>6<br>2<br>1<br>15<br>4<br>4<br>—<br>5<br>16<br>4<br>10<br>15<br>49<br>2<br>58<br>3      | 410<br>1719<br>4723<br>2205<br>87<br>50<br>901<br>1160<br>300<br>—<br>253<br>2521<br>91<br>650<br>.769<br>2304<br>130<br>3 906<br>225 | 80<br>2 462<br>5 120<br>746<br>613<br>560<br>850<br>1 285<br>346<br>200<br>915<br>904<br>172<br>461<br>1 023<br>4 369<br>890<br>5 980<br>2 318        | 170<br>2 469<br>4 264<br>275<br>28<br>680<br>762<br>3 172<br>331<br>205<br>1 226<br>2 865<br>135<br>254<br>662<br>3 487<br>160<br>4 097<br>544        | 2<br>5<br>7<br>1<br>1<br>2<br>1<br>2<br>4<br>1<br>-1<br>3<br>-1<br>14              | 75<br>134<br>332<br>50<br>-<br>20<br>20<br>20<br>10<br>55<br>132<br>63<br>-<br>4<br>125<br>-<br>50<br>687 | 5 137                                                               | 66<br>77<br>51<br>99<br>3°<br>11<br>11<br>22<br>30 |

Die Gesamtsumme des neu investierten Kapitals stellte sich für Uktiengesclischaften und Gesellschaften m. b. H. im Vergleich zum Vormonat und Vorsahr insgesamt und für die einzelnen Gruppen getrennt, wie folgt:

#### (Siehe die Cabelle Seite 468.)

Die Innahme der Gesamtinvestierungen beruht aussschließlich auf dem starkeren Kapitalbedarf der Aftiengesellschaften. Sowohl zur Gründung neuer als zur Erweiterung bestehender Gesellschaften wurden erheblich größere Kapitalien als im Dorjahre beausprucht. Die Summe des in Tengründungen von Aftiengesellschaften investierten Kapitals belief sich im Berichtsmonat auf 26,66 Mill. M., während sie im Dergleichsmonat 1909 nur 14,91 Millionen betrug. Fugenommen gegenüber dem Dorjahre haben vor allem die Tengründungen von Aktiengesellschaften in der Gruppe Metalle und Maschinen, und zwar von 1 auf 4,1 Millionen, im Tahrungs und Genußsmittelgewerbe von 308 000 M auf 6 Millionen, im Bau-

| Reu investiertes<br>Rapital<br>im Mai 1910 | Dormonal                                                                                                           | Vorjahr                                 |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 111 2000 07                                | 111 7000 012                                                                                                       | *************************************** |
| 450                                        | 291                                                                                                                | 530                                     |
|                                            |                                                                                                                    | 31 030                                  |
|                                            |                                                                                                                    | 9 479                                   |
|                                            |                                                                                                                    | 8 483                                   |
| 2 255                                      | 1 961                                                                                                              | 7 775                                   |
| 9 287                                      | 2 556                                                                                                              | 982                                     |
| 70                                         | 1 610                                                                                                              | 690                                     |
| 2 021                                      | 1 631                                                                                                              | 8 808                                   |
| 4 910                                      | 6 383                                                                                                              | 6 697                                   |
| 3 702                                      | 746                                                                                                                | 2 584                                   |
| 2 855                                      | 5 200                                                                                                              | 735                                     |
| 385                                        | 2 915                                                                                                              | 1 324                                   |
| 8 584                                      |                                                                                                                    | 3 823                                   |
| 91                                         |                                                                                                                    | 135                                     |
|                                            |                                                                                                                    | 799                                     |
|                                            |                                                                                                                    | 2 112                                   |
|                                            |                                                                                                                    | 5 275                                   |
|                                            |                                                                                                                    | 4 710                                   |
|                                            |                                                                                                                    | 5 771                                   |
|                                            |                                                                                                                    | 4 130                                   |
|                                            |                                                                                                                    | 3 362                                   |
| 116 081                                    | 115 404                                                                                                            | 109 234                                 |
|                                            | **Xapital** im **Mai 1910** in 1000 ***/  450 26 910 3 936 10 905 2 255 9 287 70 2 021 4 910 3 702 2 855 385 8 584 | Rapital     Dormonal                    |

gewerbe von 200 000 M auf 6,5 Millionen. In der chemischen Industrie, wo im Mai 1909 7,1 Millionen für neue Aktiengesellschaften angefordert wurden, stellte sich die

entsprechende Summe in diesem Jahre nur auf 600 000 M. Die Kapitalserhöhungen von Uftiengesellschaften beliefen fich im Mai d. 3. auf 60,11 Millionen gegen 58,43 Millionen im vorigen Jahr. In der Gruppe Bergban, Bütten und Salinen ftellten fich allerdings die Unforderungen alter Uftiengesellschaften nur auf 26,42 Mill. gegen 29,40 im Dorjahr, und in der elektrotechnischen Juduftrie wurden gar feine Kapitalserhöhungen verzeichnet gegen 7,5 Millionen im Dorjahr. Dafür erreichten fie aber bei den Elettrigität- und Basgefellschaften die Summe von 9,1 Millionen gegen 404 000 M im Dorjahr, bei den Banken von 12,59 Millionen gegen 3,25 im Mai 1909. Die Kapitalansprüche für neugegründete Befellichaften mit beschränkter haftung beliefen sich im Berichtsmonat auf 27,35 Mill. 16 gegen 29,34 Millionen im Dorjahr. Innerhalb der einzelnen Gewerbegruppen famen gegen 1909 nur geringe Veränderungen vor. Die Kapitals. erhöhungen bei den Gesellschaften m. b. B. betrugen nur 1,96 Millionen gegen 6,56 im Vorjahr.

Umwandlungen von Einzelftrmen lassen sich im Mai aus den Neugründungen 74 erkennen. Es wurden 7 firmen in Aktiengesellschaften mit zusammen 11,9 Mill. M Aktienkapital und 67 firmen in Gesellschaften m. b. H. mit einem Grundkapital von zusammen 10,43 Mill. M umgewandelt. Die Summe der im Mai registrierten Kapitalsherabsetzungen betrug bei 4 Aktiengesellschaften 2098 000 M.

### Revue der Presse.

Nach der üblichen Zusammenstellung der Frankfurter Zeitung (9. Juni) über die

#### Börfenkurse im Mai

ift der Rursrückgang des Upril wieder ausgeglichen und sogar das Niveau vom Ende Marg noch ein flein wenig überschritten worden. Die Inderziffer, die den Durchschnitt für die Balfte des an der Bers liner Borse zum handel zugelaffenen Rapitals an= zeigt, stellte sich Ende Mat 1910 auf 104,10 gegen 103,83 Ende April 1910 und 104,09 Ende März 1910. Im Mai 1909 hatte sich die Inderziffer auf 103.14 belaufen, das Jahr 1910 hat also einen Bor= sprung von 0,96%. Bei den festverzinslichen Werten ift aber die Abwärtsbewegung auch im Mai weiter Der Durchschnittsturs ging bon fortgeschritten. 94,84% Ende April auf 94,79% Ende Mai zurück. Recht erheblich war besonders der Kursverlust der beutschen Staatsanleihen. Dagegen zeigt ber Durch= schnittskurs der Dividendenwerte eine kräftige Aufwärtsbewegung, nämlich von 161,83% auf 164,20%. Der Kurswert stieg um 169 Mill. M. In erster Reihe stehen das Nahrung= und Genugmittelgewerbe und die demische Industrie, die über 6% gewannen. Es folgen das Ledergewerbe mit 4,7% und die Montanindustrie mit 3,8%, ferner die Metall= und Maschinen= industrie, das Bauwesen und das Berkehrsgewerbe. Ein Kursrudgang ift nur bei zwei Gruppen erfolgt, nämlich im Papiergewerbe und bei ben Banfattien.

Nach dem Desterreichischen Volkswirt (11. Juni) versucht die Wiener Börsekammer jetzt wieder gegen die

Börlenkontors

entschieden vorzugehen, die die Berleitung zum Borfenspiel in unlauterer Weise betreiben. Mehrere Inhaber folder Geschäfte wurden bestraft, und die Börsekammer hat beschloffen, in einer Rundmachung in der Preffe vor den Geschäften diefer Firmen gu warnen. Ein großer Teil der Inserate rühre von Personen ber, die der Borje nicht angehören. Ge= gen diese könne aber auch die Börsekammer nicht einschreiten. Der Berfaffer weift barauf bin, bag bie Börsekammer sehr wohl gegen berartige Firmen, aller= bings nur, wenn sie zur Borfe zugelaffen sind, emps findliche Magnahmen treffen tann. Go fann gur Ber= antwortung gezogen werden, wer Geschäftsbedingun= gen anwendet, die gegen den faufmännischen Unstand verstoßen, wer sich marktschreierischer, unwürdiger Ans fündigungen bedient, wer Börsengeschäfte mit Per= sonen abschließt, deren dürftige wirtschaftliche Lage ihm nicht entgehen konnte. Viel mehr verspricht sich aber der Autor von einer Bekanntmachung der im Distplinarwege bestraften Firmen, nicht allein im Börsensaal, sondern auch in der Presse. Dabei könnten die Berurteilten noch mit der Tragung der Rosten der Befanntmachung bestraft werden.

Der Franksurter Zeitung (5. Juni) wird berichtet, daß der Schweizerische Bankverein in Vasel die Berteuerung, welche die beutschen Effektensteuern seit der Finanzresorm erfahren haben, als Werbemittel für

### Auslandsspekulationen

des deutschen Publikums benutt. Er weist in Rundschreiben darauf hin, daß an auswärtigen Börsen gehandelte fremde Wertpapiere in der Schweiz von jedweder Stempelabgabe befreit sind. Der schweizerische Markt werde daher für die Untersbringung fremder Anleihen in zunehmendem Maße in Anspruch genommen. Depositen von Ausländern, die im Auslande wohnen, haben in der Schweiz keine Steuer oder Abgabe auch beim Ableben des Eigenstümers zu zahlen. Das Blatt bemerkt hierzu, daß dieses Borgehen eines Institutes vom Range des Schweizerischen Bankvereins, das deutsche Publikum mit Werbebriesen unaufgesordert zu überschwemmen, in berliner Finanzkreisen großes Befremden hervorsgerusen habe.

In der Aheinisch = Westfälischen Zei= tung (10. Juni) macht ein höherer Postbeamter den Vorschlag, die

#### Reidjeverficherungbehörden

an die Postbehörden anzugliedern. Schon jest ver= mittele die Post den Verkauf der Invalidenmarken und besorge die Auszahlung der Alters=, Invaliden=, Rranten= und Unfallrenten an die Rentenempfänger. Bei den Ober=Postdirektionen bestehen besondere Rentenrechnungsstellen, denen die Prüfung der Quittungen und die Abrechnung mit den Berfiche= runganstalten und Berufsgenoffenschaften obliegt. Ferner gibt es besondere Post=Rrantenkassen und eine Post=Berficherungkommiffion. Wenn nun durch die Reichsversicherungordnung die einzelnen Ber= ficherungzweige durch die Aufnahme ber Sinterbliebenenversicherung und die Ausbehnung der Rran= fenversicherung erweitert und zugleich die gangen Bersicherunggeschäfte zentralisiert werden sollen, so liege es nahe, die neuen Behörden der Postverwaltung anzugliedern. Die Zahl der Postämter erster Klasse entspricht ungefähr den in Alussicht genommenen Versicherungämtern. In kleineren Orten sei sicherlich eine gange Angahl von Postbirektoren in ber Lage, bie Geschäfte des Berficherung=Umtmanns mit gu beforgen, und nur bei größeren Boftamtern feien besondere Beamte notwendig. Daneben famen die Roften für die neuen Dienftraume fast gang in Wegfall. Auch fei ber Postverwaltung eine noch weit größere Ausdehnung der Berficherung in die fleinften Ortschaften möglich. Bei einer solchen Zusammen= legung der beiden Berwaltungen liegen sich sicher Millionen sparen.

Nach der Arbeitsmarkt=Rorrespon= den 3 (8. Juni) hat die

### Unternehmungluft im Bangewerbe

trot der Aussperrung eine Belebung ersahren, und nach Beendigung des Streites sei noch ein starker Aufschwung, nicht nur der Bautätigkeit selbst, sondern auch der Anternehmungluft zu erwarten. Die Neuinvestierungen von Kapital in Aftien=Gesellschaften und Gesellschaften m. b. H. betrugen im Baugewerbe im Jahre 1910 in den ersten 5 Monaten 39,2 Mill. M. gegen 36,1 Mill. M. in der entsprechenden Zeit des Vorjahres, 48,1 Mill. M. des Jahres 1908 und 37,4 Mill. M. des Jahres 1907. Vor allem sind für neugegründete Aftien=Gesellschaften höhere Ansprüche an den Geldmarkt gestellt worden. Dagegen war in diesem Jahre die Neigung zur Errichtung neuer Gesellschaften m. b. H. nur gering.

In der Verliner Morgenpost (11. Juni) wendet sich ein Fachmann gegen die Ueberschätzung, die gegenwärtig die

#### Auswandererstatistiken

erfahren. Dieje Statistiken umfaffen nur einen Auß= ichnitt bes Acedereigeschäftes, an dem nur ein geringer Teil der deutschen Schiffahrtgesellschaften Interesse hat. Auch tommen jogar bei diesen Gesellschaften für das Geschäftsergebnis wichtige Faktoren, wie der Rajutverkehr, der Frachtverkehr und die übrigen Geschäftszweige, nicht in Betracht. Davon abgeseben geben die einfachen Ziffern des Auswandererverkehrs nicht einmal ein absolut deutliches Bild von dem finan= ziellen Ergebnis dieses Verkehrs. Es kommt fehr barauf an, ob der Berkehr mit vielen oder mit wenigen Dampfer=Expeditionen besorgt wird, wie hoch bie Ueberfahrtpreise sind und wieviel Rajut=Passagiere in ber allgemeinen Zahl einbegriffen find. Ebenso fehlen die Rudwanderungziffern, die für die Rentabilität bes nordamerifanischen Berkehrs sehr wichtig

Nach einer New Porker Korrespondens der Frankfurter Zeitung (10. Juni) hat im Gezgensatz zu der verhältnismäßigen Stille der Effektenz märkte die

### Grundbesitspekulation in Amerika

einen großen Aufschwung genommen. Diese erftredt sich nicht nur auf Bauterrains, sondern auch auf Farmland im Westen. Ein andauerndes Steigen der Bodenwerte in den Bereinigten Staaten ift natur= lich, da das billige Regierungland immer mehr abnimmt. Aeben ber Bevölkerungzunahme hat aber auch die Preissteigerung der Bodenprodutte auf die Landwerte erhöhend eingewirkt. Während in den neunziger Jahren der Farmer von "Dollarweizen" träumte, ift jest feit Jahren ber Bufhel felten unter einem Dollar zu erlangen gewesen. Die Farmer felbit kaufen neues Land. Einer ber Direktoren ber National=Cith Bank hat sich babin geängert, daß in den größeren Städten des Westens die Bauspeku= lation alle vernünftigen Grenzen überschritten habe. daß dagegen die Lage der Farmer trotz der hohen Bobenpreise gesund sei, wenn nur die Ernte gut aus= falle. Die Farmer haben gur Finangierung ihrer großen Einfluß auf den Geldvorrat des Westens gehabt. Die Farmer haben gur Finanzierung ihrer Landtransaktionen erhebliche Barmittel gebraucht und biefe von ihren Depositen bei den Banten abgehoben. Aus diesem Grunde mußten sich die Landbanken um Beistand an die Korrespondenten in den großen Städten wenden. Diese Verknappung der Reserven kann im Herbst zu einer beträchtlichen Geldnot führen, bei der noch nicht einmal das Schahamt helsend einsgreisen kann, da der Bundesschatz selbst gegenwärtig mit einem Desizit rechnen muß. Wenn Europa nicht durch weitere Uebernahmen amerikanischer Essekten oder Finanzwechsel dem amerikanischen Geldmarkt zu Hilse komme, und auch dem Landboom nicht Einhalt getan werden könne, dürsten für den Herbst Geldsäte in Aussicht stehen, wie sie häusig vor der Panik verlangt und bezahlt wurden.

Die Frankfurter Zeitung veröffentlicht am gleichen Tage die amtliche Lohnstatistik für das erste Quartal 1910 über die

### Bergarbeiterlöhne

Die Gesamtbelegschaft bes Oberbergamtsbezirts Dort= mund belief fich in diefer Zeit auf 338 650 gegen 334143 im vierten Quartal 1909 und 335295 im ersten Quartal 1909. Die Schichtzahl sank jedoch von 77 im vierten Quartal 1909 auf 72 im ersten Quartal 1910 und dementsprechend auch die Lohnsumme von 114 998 429 M. auf 109 736 051 M. Der Schichtlohn blieb dagegen mit 4,48 M. auf der gleichen höhe wie in den beiden Vorquartalen. Im ersten Vierteljahr 1908 hatte er noch 4,87 M. betragen und war dann bis zum ersten Vierteljahr 1909 bis auf 4,56 M ge= funken. Um stärksten ist die Minderung des Ber= dienstes bei den eigentlichen Bergarbeitern, den Häuern, wo der Schichtlohn von 5,94 M. im ersten Vierteljahr 1908 auf 5,30 .4. im vierten Quartal 1909 und 5,29 .M. im ersten Bierteljahr 1910 fant. Diese Rlasse umfaßte 168 934 Mann ober 49,8% der Gc= fantbelegichaft.

Der Pekinger Korrespondent der Kölnisch en Zeit ung berichtet seinem Blatte (3. Juni) inter= essante Daten über die großen

### dinefifdjen Gifenwerke

von Sanjang, die in den letten Jahren eine große Bedeutung gewonnen haben. Die Werke beschäftigen ca. 20 000 dinesische Arbeiter, und es werden täglich neue eingestellt. Das technische Versonal besteht aus 20 Europäern. Außerdem sind 15 Europäer bei ben Rohlenminen angestellt. Vor mehr als zehn Jahren sollten die Bahnen Peking-Hankau und Peking-Schanhaiktwan ausschlieflich aus in China bergestellten Materialien gebaut werden. Dazu mußten die uralten Werke von Hanjang, die über sehr ergiebige Eisenerzgruben und Rohlenzechen verfügen, moderni= siert werden. Da man jedoch nur die Maschinen aus England bezog, fie aber allein durch Chinesen wollte bedienen lassen, so versagten sie bald. Erft burch europäische Beamte wurden die Werke in den Stand geseht, täglich bis 1000 Tonnen besten Stahls her= zustellen. Die Maschinen für die Neuanlagen sind in Deutschland und England hergestellt worden. Es bestehen zwei alte und zwei neue Sochöfen, ein Stahl= werk mit jechs Giemens=Martin=Defen, zwei Buddel= Stahlwerke, ein Rammrad=Walzwerk, ein Träger= Walzwerk, ein Schienen=Walzwerk, ein Blech=Walz= werk, ein Stabeisen=Walzwerk, sowie ein Geschwindig= keits=Walzwerk. Sämtliche Erzengnisse seien von hervorragender Güte und können mit denen des Auslandes sehr wohl den Bergleich aushalten, während sie im Preise infolge der niedrigeren Arbeiterlöhne geringer sind.

Dem gleichen Blatte (3. Juni) wird aus bem Kreise ber Grubenhütten über die Streitigkeiten, die jest im

### Bink-Syndikat

bestehen, geschrieben, daß an einer Verlängerung des Verbandes in seiner heutigen Form nicht zu denten sei, wenn die Veer-Sondheimer-Gruppe auf ihrer Forderung einer 50%igen Erhöhung der bisherigen Beteiligung bestehen bleibe. Es sei nicht mahr, daß allein die Lohnhütten bei der Gründung des Syndifats Opfer gebracht hätten. Im Gegenteil hätten einige ber alten hutten zugunften ber Beer-Sondheimer Hütten ihre schon tatsächlich erreichte Erzeugung ein= geschränft. Ebenso fließen die Vorteile des Verbandes nicht in der hauptsache allein den Grubenhütten gu, sondern auch der Gewinn aus der Lohnverhüttung für die Tonne Erz wachse bei jeder Steigerung des Rohzintpreises erheblich. Es liege bas in bem Aufban der üblichen Einkaufsformeln begründet. Den besten Beweiß lieferten die letten Bilangen der Beer-Sond= heimer Hütten, deren eine einen mehr als doppelten Reingewinn für 1909 ausweise, als für 1908. Dabei solle nicht bestritten werden, daß ein Teil der Gruben= hütten einen noch größeren Anteil an den Vorteilen des Verbandes habe. Die Beer-Sondheimer-Gruppe berechne ihre Macht auf 25%. Dabei irre fie fich aber, denn ihr Einfluß beschränke sich auf 7,5% der im internationalen Verbande vereinigten Mengen, wenn man die von Beer=Sondheimer eingebrachten Mengen abziehe. Deren Kontrolle dürfte aber der Firma wohl entgeben, wenn fie von ben Mitgliedern bes neuen Verbandes, wie das beabsichtigt sei, von allen Erze und Metallgeschäften ausgeschlossen ware.

In ber Vossischen Zeitung (7. Juni) wird über einen

#### Rampf im Kohlenhandel

der in Holland spielt, berichtet. Die Rohlenversor= gung der Niederlande wird fast ausschließlich durch die Steenkolenhandelsvereeniging in Utrecht besorgt, die ihre Rohlen zwar nur von dem Syndifat in Effen bezieht, aber eine spezifisch niederländische Ge= sellschaft mit niederländischem Rapital und Leitung ift. In den letten Jahren find aber an der hollandisch= beutschen Grenze in Holland Steinkohlengruben entstanden, die sich zum größten Teile in staatlichem Besitz befinden. Diese verkauften bisher nach Deutsch= land und Belgien, sind aber in jüngster Zeit dort zus rüdgedrängt worden und haben in Holland selbst Abjat gesucht. Ein Angebot des hollandischen Syndikats, auch den Vertrieb der staatlichen Limburger Gruben 311 übernehmen, wurde abgelehnt. Daraufhin verbot das Syndikat seinen Abnehmern, den Großhändlern,

Limburger Rohlen an die Detaillisten zu verkausen, ja untersagte sogar die Notierung dieser Rohlen in den Preisverzeichnissen. Der nun von privater Seite angeregte Bopkott hat nicht viel Aussicht auf Erfolg, da das Utrechter Synstitat über eine mustergültige Organisation versügt. Ganz Holland ist in zwölf Distrikte eingeteilt, deren jeder ein "Rohlenkantoor" besitzt, eine Aktien-Gesellsschaft, deren Aktionäre fast alle Großhändler sind. Ein Wandel in diesen Verhältnissen sein ur denkbar, wenn sich die Limburger Produktion derart steigern lasse, daß die Gruben den Kamps mit dem Syndikat ernstlich aufnehmen können.

### Aus den Börsensälen.

Das Realisationsbedürfnis hat sich infolge der Reisezeit verstärkt, und ganz im stillen hat sich das Kursniveau ermässigt. An den Terminmärkten sind die Rückgänge allerdings weit geringer gewesen als am Kassaindustriemarkt. Hier sind Abschwächungen von 10 bis 20% gegenüber den letzten höchsten Notierungen keine Seltenheit. Beobachtet man, wie geringe Summen dazu genügt haben, um die Rückgänge des Kassamarktes hervorzurufen, so bekommt man erst einen Begriff davon, wie gefährlich die Kapitalanlage in Werten gewesen ist, die in normalen Zeiten fast gar keine Umsätze aufweisen. Banksirmen, die noch vor wenigen Wochen in solchen, gewöhnlich fast umsatzlosen, Wertpapieren an einem einzigen Tage Beträge von 40 bis 50000 Mark aufnahmen, liessen sich überhaupt nicht mehr bei der Kursfeststellung sehen. Dieser Mangel an Aufnahmelust bildete ja auch in erster Reihe die Ursache der Kursrückgänge, denn es sind doch nur sehr wenige Effektenbesitzer gewesen, die überhaupt Ware an den Markt brachten. Bei den meisten veranlasst die Vermutung, dass der Geschäftsgang der Industriegellschaften im allgemeinen günstig ist, und die Erwartung, dass wir einer weiteren Besserung entgegengehen, dass Verlustrealisationen nicht vorgenommen wurden. Die Erfahrungen, die aus der Kursbewegung am Kassamarkte während dieser Zeit der Geschäftsstille zu ziehen sind, sollten daher nicht so leicht vergessen werden. Die relativ grössere Stabilität der Terminpapiere hat auch noch eine andere Ursache. Die Kurse des Kassaindustriemarktes sind in den letzten Monaten erheblicher gestiegen; dazu kommt, daß das Bestehen von Baissepositionen am Ultimomarkte doch zeitweise immerhin einen leichten Ausgleich gegen allzu wilde Schwankungen schafft.

Zu Beginn dieser Woche machte sich in den Reihen der Börsenspekulation das Bestreben geltend, die Kurse heraufzusetzen. Die an den Tagen vorher erzielten Abschwächungen haben wieder etwas Nachfrage hervorgerufen, und besonders die Baissespekulation benutzte die Kursrückgänge zu Deckungen. Die Ursache der immerhin festen Grundstimmung der Börse ist die befriedigende Lage des Geldmarktes. Die beiden Diskontermässigungen in London haben die Spekulation in der Ansicht bestärkt, dass für die nächsten Wochen mit einer Erhöhung der Zinssätze nicht zu rechnen sei. Die Börse erwartet sogar für den Monat Juli eine Diskontermässigung der Reichsbank. In der Tat sind ja diese Hoffnungen nicht unbegründet; nur dürften sich die Verhältnisse des Geldmarktes doch sehr rasch wieder in anderem Sinne an der Börse fühlbar machen. Wenn die Ernte so gut ausfällt, wie man nach den bisherigen Saatenstandsberichten annimmt, müssen sich die Bedürfnisse, die die Landwirtschaft an den Geldmarkt stellt, in grösserem Umfange hervortreten, und nach den bisherigen Erfahrungen ist schon der August ein Monat stärkeren Geldbedarfes. Die Vorgänge in den Vereinigten Staaten von Amerika haben auch diesmal an der hiesigen Börse keinen grossen Eindruck gemacht. Die Spekulation hält den New Yorker Rückschlag für ein politisches Manöver der Trusts gegenüber der Regierung, und dieselbe Begründung wurde für den Kurssturz der Kupferwerte in Paris angeführt, zumal dieser unmittelbar durch Abgaben für amerikanische Rechnung herbeigeführt wurde.

Der Montanaktienmarkt hatte im Vergleich zu den übrigen Terminmärkten die schärfste Tendenz. Relativ behauptet lagen die Aktien der Gelsenkirchener Bergwerks-Gesellschaft auf, weil mit Gerüchten von günstigen Ausweisziffern für die ersten vier Monate des laufenden Geschäftsjahres stimuliert wurde. Der Ausweis der vereinigten Königs- und Laurahütte für das dritte Quartal führte nur zu einer leichten Abschwächung des Kurses. Die Börse war bereits vorher davon unterrichtet worden, dass das dritte Quartal einen geringeren Gewinn als die entsprechende Zeit des Vorjahres ergeben hat, und man rechnete bereits damit, dass nicht einmal  $40/_0$  Dividende, wie i. V., zur Verteilung gelangen werden.

Am Kassaindustriemarkte konnten nur wenige Spezialwerte Kursbesserungen erzielen. Für Zement-Aktien ist das Interesse vollkommen erloschen, nachdem die Erwartung, dass bald eine Einigung innerhalb des Syndikats zustande kommen werde, sich wieder nicht erfüllt hat. Ueberhaupt wandte sich das Interesse diesmal nicht bestimmten Kategorien von Werten zu, sondern nur einzelnen Papieren. Selbst die Aktien der Mühlengesellschaften, die letzthin auf die günstigen Ernteaussichten eine feste Tendenz bekundeten, waren nicht einheitlich. Von einigen dieser Gesellschaftet lagen Mitteilungen vor, dass die Geschäftslage eine Besserung erfahren habe. Ob jedoch die Erträgnisse bei allen Aktienmühlen günstiger ausfallen werden, erscheint noch keineswegs sicher. Einige Werke sollen Getreidebestände haben; der Rückgang der Getreidepreise dürfte also von Nachteil sein. Soweit die Mühlen nur für fremde Rechnung Getreide vermahlen (das gilt wohl von der Mehrzahl unter ihnen), kann allerdings dadurch eine Steigerung der Gewinne erwartet werden, dass durch die niedrigen Getreidepreise der Konsum eine Belebung erfährt.

Eine grössere Kurssteigerung erzielten die Aktien der Voigtländischen Maschinenfabrik, obgleich sie seit dem 1. Januar bis zum Beginn der vorigen Woche ihren Kurs schon um rund 100 % erhöht haben. In den letzten Tagen ist allerdings wieder eine kleine Abschwächung eingetreten. Wie erinnerlich, wurden vor einigen Monaten Nachrichten verbreitet, dass der Geschäftsgang durch die Erfindung des Stickautomaten, der von der Gesellschaft auf Grund von Lizenzen verkauft wird, eine erhebliche Besserung aufzuweisen habe. Nunmehr zerbricht sich die Börse darüber den Kopf, wie die Dividende für das am 30. Juni ablaufende Geschäftsjahr ausfallen wird. Vor einiger Zeit wurden Taxen verbreitet, die nur um wenige Prozent über die Höhe der Vorjahrsdividende (10 %) hinausgingen. Jetzt heisst es mit ziemlicher Bestimmtheit, dass ein Erträgnis von 20 % zur Ausschüttung kommen werde. Bedauerlicherweise lehnt die Gesellschaft es ab, eine offizielle Dividendenschätzung bekannt zu geben. Sie sollte wenigstens in diesem Jahre von dieser Gepflogenheit eine Ausnahme machen, weil sonst zu gewärtigen ist, dass bis zur offiziellen Veröffentlichung die Dividendengerüchte noch unzählige Male hin und her schwanken. Die Spekulation sollte berücksichtigen, dass auch bei 20 % Dividende der Kurs nicht zu niedrig erscheint; er entspricht einer Verzinsung von ca. 51/2 %. Das ist bei einem Unternehmen mit so schwankenden Erträgnissen doch wahrlich kein zu hoher Prozentsatz.

\* \*

Auffällig ist die Kursbewegung der Aktien der Chemischen Fabrik Leopoldshall. Verschiedene Bankfirmen traten in diesem Papier ständig als Käufer auf, und die Käufe machten den Eindruck, dass bestimmte Vorgänge ihnen zugrunde zu liegen schienen. Einige Zeitungen haben versucht, die Steigerung mit Dividendenerwartungen in Verbindung zu bringen; es wurde betont, dass das Unternehmen zum erstenmal seit mehreren Jahren ein kleines Erträgnis ausschütten werde. Die interessierte Bankfirma schätzt die Dividende auf höchstens ½ %; ein Grund für die Kurssteigerung dürfte also hieraus kaum herzuleiten sein. Man hat dann an der Börse darauf hingewiesen, dass der Inhaber einer Firma, die vornehmlich als Käufer auftrat, gleichzeitig im Aufsichtrat der Stassfurter Chemischen Fabrik vertreten ist. Diese Gesellschaft steht insofern schon in Beziehungen zu Leopoldshall, als sie 1/4 der Kuxe der Gewerkschaft Ludwig II besitzt, während Leopoldshall hieran mit 3/4 der Kuxe beteiligt ist. Man hat hieraus Fusionsgerüchte hergeleitet, die jedoch ebenfalls offiziell bestritten werden.

Bruno Buchwald.

### Umschau.

Der Hauptaktionär zk. Macht und Mehrheit. der Admiralsgartenbad-Gesellschaft in Berlin, die einst Herrn Adolf Eberbach als Fundament seiner grossen Hotelgründungpläne dienen sollte, ist die Commerz- und Discontobank. Sie hat bei Eberbachs Zusammenbruch dessen Aktienbesitz, den sie beliehen hatte, übernehmen müssen. Diese Bank hat nun beim Vorstande den Antrag gestellt, den Aufsichtrat durch Zuwahl zu ergänzen und zu diesem Zwecke eine Generalversammlung einzuberufen. Durch einen Irrtum oder mit Absicht ist in die Tagesordnung zu dieser Versammlung statt des allgemeineren "Aufsichtratswahlen" der speziellere Passus "Neuwahl eines Mitgliedes zum Aufsichtrat" aufgenommen worden, der aber nicht den Absichten der Commerzbank gerecht wurde, da diese mehrere neue Mitglieder delegieren wollte. Sie ersuchte deshalb den Vorstand, jetzt ausdrücklich "Neuwahlen zum Aufsichtrat" anzukündigen. Das genügte, um die Verwaltung die Flucht in die Oeffentlichkeit antreten zu lassen und laut die Commerzbank zu verdächtigen, sie wolle um ihrer Sonderinteressen willen die Gesamtheit der Aktionäre schädigen. Als Interessentin der Admiralspalast-Gesellschaft sei es ibr unangenehm, dass diese jetzt Verpflichtungen aus dem Kaufe des Hauptgrundstückes zu erledigen habe. Ebenso würde sie die Regressansprüche gegen die frühere Eberbachsche Verwaltung nicht mit aller Energie durchführen. Diese Auslassungen aus dem Lager der Verwaltung waren Grund genug, um die Handelspresse sofort alle Register ziehen zu lassen, die sie für den Fall der Vergewaltigung einer Aktionärsminderheit zur Verfügung hat. Besonderen Zorn erregte noch eine von der Commerzbank gegebene Begründung, dass sie als die Hauptaktionärin auch den entscheidenden Einfluss im Aufsichtrate ausüben möchte. Die ganzen demokratischen Grundlagen des deutschen Aktienwesens waren in Gefahr, die es doch aber erlauben. dass eine kleine Minderheit die Majorität beherrscht. Merkwürdigerweise wird auf diese Ausübung der demokratischen Rechte immer am meisten gescholten, wenn sie von einer wirklichen Majorität gebraucht werden. Lenkt dagegen eine kleine Verwaltungpartei in Wahrbeit die Geschicke der Gesellschaft, oder leistet eine kleine Opposition, oft von verschwindendem Umfange, hartnäckigen Widerstand gegen die Weiterentwicklung des Unternehmens, dann ist alles in Ordnung und keine Feder regt sich. Die Commerzbank hat erklärt, dass ihr etwa die Hälste des Aktienkapitals der Admiralsgartenbad-Gesellschaft gehöre. Sie ist also ohne weiteres in der Lage, in der Generalversammlung durchzusetzen, was sie will. Sie möchte verhindern, dass der Aufsichtrat etwas anderes beschliesst, als was die Generalversammlung genehmigen würde, und sucht sich also auch dort die Macht zu verschaffen, die ihr nach dem Stimmenverhältnis zukommt. Das ist das gute Recht jedes Aktionärs. Warum soll der, der die meisten Aktien hat, nicht auch herrschen? Die Kommerzbank trachtet danach, das übernommene Engagement loszuwerden. Wenn sie auch seinerzeit die Aktien des Admiralsgartenbades mit 80% übernommen hat, so kann sie sie doch heute ohne Verlust nicht auf dem gewöhnlichen Wege des Börsenverkaufes abstossen, denn der Kurs stellt sich nur auf ca. 600/0. Deshalb soll die Liquidation des Unternehmens herbeigeführt werden, das ja nach dem Verkauf des Hauptgrundstückes seinen Daseinszweck überhaupt verloren hat. Dass sie diese Absicht hat, ist von der Kommerzbank auch ausgesprochen worden, sonderbarerweise aber in dem Communiqué der Verwaltung verschwiegen. Und doch gibt dies erst den rechten Standpunkt für die Beurteilung der Situation. Es ist nicht das erstemal, dass sich die Verwaltung eines Unternehmens, das in Liquidation gehen soll, gegen diese Massnahme sträubt. Der Admiralsgartenbadgesellschaft kann aber nur zur Liquidation geralen werden. Plant aber erst einmal die Majorität einer Gesellschaft den Verkauf von Grundstücken, in diesem Fall des Hauptvermögensobjektes, so ist es vorteilhaster, wenn der Aussichtrat schon solche Beschlüsse fasst, die von der Generalversammlung auch angenommen werden. Ist er dabei freier im Handeln, so kann dies einem vorteilhaften Geschäftsabschluss nichts schaden. Gegen die Homogenität von Aufsichtrat und Generalversammlung ist im Falle der Admiralsgartenbadgesellschaft nichts Ernstliches einzuwenden. Wenn die Handelspresse auch hier, nur um das Prinzip der Verteidigung des Schwächeren zu wahren, ihre Stimme erhebt, so macht sie die Aktionäre nur kopfscheu. Im vorliegenden Falle ist es aber besonders zwecklos. Denn die Minorität kann zwar die Liquidation der Gesellschaft verhindern, wenn sie gross genug ist, nicht aber den Verkauf des Vermögens, über den der Aufsichtsrat entscheidet, bei dessen Zusammensetzung wieder nur die absolute Majorität den Ausschlag gibt. Bei einer schnellen Liquidation würden aber voraussichtlich die Aktionäre wenigstens in den Besitz der Aktien des Savoyhotels kommen, die sie dann nach Belieben verwerten können.

Aus Frankfurt a. M. schreibt man mir von sachkundiger Seite: "Jeder Unbefangene, der den recht umfangreichen Geschäftsbericht der Luzerner Kantonalbank für 1909 zur Hand nimmt, wird selbst bei leidlich genauer Lektüre nichts Aussergewöhnliches bemerken. Sicherlich aber lässt das geschickt und mit diplomatischer Harmlosigkeit abgefasste Schriftstück nicht ahnen, dass eine vom grossen Rat eingesetzte Untersuchungkommission sich mit unbegreillichen Geschäften dieser Noten- und Staatsbank hat beschäftigen müssen. Der böse Geist, der all diese Geschäfte veranlasst hat, war der im Vorjahr zusammengebrochene Züricher Bankier Burkhardt, eine Gründernatur, die bei dem Luzerner Verwaltungrat trotz wenig günstiger Auskünfte ein unbegreifliches Vertrauen genoss. Die Leidensgeschichte setzt ein mit der im Jahre 1904 erfolgten Gründung der "Luzerna" Anglo-Swiss Milk Chocololate Co. in Hochdorf, von deren Gründungkapital von 3 Mill. Frcs. die Bank 150 000 Frcs. zeichnete. - Die unerhörte Art, wie dieser Beteiligungbeschluss zustande kam, verdient hervorgehoben zu werden: der Präsident Schmid teilte in der Verwaltungratsitzung mit, man könne sich an einer neuzuerrichtenden Chokoladesabrik beteiligen; die aufgestellte Rentabilitätberechnung stehe augenblicklich nicht zur Verfügung, auch könnten weitere Angaben nicht gemacht werden. Die Sache leide keinen Aufschub mehr.

da bereits am nächsten Tag die Gründung erfolge. Das Kollegium sagte zu allem Ja und Amen, trotzdem, ganz abgesehen von allen anderen Momenten, die Konjunktur für die Chokoladeindustrie bereits stark im Abslauen war. Burkhardt dürfte gewusst haben, warum er das Institut zur Beteiligung veranlasste, denn er gewann dadurch für sich, die Lucerna und seine übrigen Unternehmungen einen langmütigen Kreditgeber und einen Lombardeur für Aktien zu den "kulantesten" Bedingungen. Wenigstens hat die Höhe der Belehnungen von Lucerna-Aktien "zu offensichtlich spekulativen Zwecken das höchste Befremden der Kommission hervorgerufen". Die neue Gründung entwickelte sich gleich von vornherein recht schlecht. Zwar wurde für 1906/07 eine erste und letzte Dividende von 4 % ausbezahlt; der Gewinn aber war lediglich aus einer Schiebung entstanden: die Lucerna batte nämlich von Burkhardt gegen 1 Mill. Frcs. ihrer Obligationen denselben Betrag "Globusaktien" eingetauscht und zu erheblich höherem Kurswerte in die Bilanz eingestellt. Obgleich die Kantonalbank das wusste, liess sie sich doch bewegen, von den 1907 und 1908 neu emittierten 2 Mill. Frcs. Prioritätaktien wieder 350 000 Frcs. zu übernehmen. So unklug und ganz dem Charakter einer Staatsbank zuwiderlaufend diese Beteiligung nun sicherlich ist, so tritt sie doch ganz in den Hintergrund neben den jetzt folgenden Kreditgewährungen. Abgesehen von Wechselgeschäften lieh man nämlich in rascher Steigerung der bereits kranken Fabrik den Betrag von 2,13 Mill. Frcs. Die Unterlagungen waren ansangs nicht schlecht, indem neben 1,12 Mill. Fres. Gülten auf Hochdorf und 600 000 Fres. Subsidärbürgschaft der Verwaltung noch nom. 1,39 Mill. Frcs. Aktien diverser Unternehmungen verpfändet wurden, was nach Ansicht der Untersuchungkommission völlig genügt hätte. Nun kommt aber der Schildbürgerstreich, der alle vorhergehenden in den Schatten stellt: Im November 1908 werden alle diese verschiedenartigen und darum risikoverteilenden Garantien herausgegeben gegen eine Hypothek von 2,70 Mill. Frcs. auf die Fabrik, die von Experten auch nicht annähernd mit diesem Betrag bewertet war. Und die Erklärung hierfür? Man hatte Angst um die mehr und mehr gefährdeten 350 000 Frcs. Prioritätsaktien bekommen und wollte sie los werden. Dazu hatte sich Herr Burkardt in der liebenswürdigsten Weise bereit erklärt, wenn, ja wenn jene Anleihe gemacht wurde, wodurch Burkhardt seine verpfändeten Papiere herausbekam. Dass Burkhardt die übernommenen 350 000 Frcs. Aktien schuldig blieb, ergänzt nur noch die Genialität dieser Transaktion. Ist nach alledem noch überraschend, dass der Züricher Bankier ausserdem noch 300 000 Frcs. Blank 1und zeitweise 1,20 Mill. Frcs. Wechselkredit bei der Kantonalbank genoss, wobei die Unterschriften und Aktien seiner andern Gründungen, wie Sentalbahn, Seifenfabrik usw. zu unberechtigt hohen Kursen als Unterlagen galten, und dass diese Unternehmungen ihrerseits eigenen Kredit eingeräumt erhielten? Wie gross die Verluste aus all diesen Geschäften sind, das wird wohl erst nach Jahren festzustellen sein, und darum will auch die Revisionskommission die Frage der Regresspflicht zurückgestellt wissen. Dass die Revisoren von der Redlichkeit der (grösstenteils zurückgetretenen) Bankleiter überzeugt sind, ist um so vernichtender für die geistigen Fähigkeiten dieser Herren.

Die Firma Kronenberg Ein Beschwerdebrief. & Co. in Berlin schreibt: "In Nr. 24 Ihrer Zeitschrift nennen Sie unsere Firma unter der Ueberschrift "Animier-Bankiers" und erteilen sich die Berechtigung hierzu auf Grund einer Notiz in der Frankfurter Zeitung, die in einem von uns an die Kundschaft versandten Zirkular eine "Verlockung zu Spekulationen" erblickte. Da Sie aus den von der Frankfurter Zeitung in dieser Angelegenheit weiter gebrachten Notizen ersehen mussten, dass wir gegen die Auslassung des genannten Blattes Front gemacht hatten, weil das betr. Zirkular keinerlei Anreizung zu Spekulationen enthielte und nur an unsere Kundschaft gegangen wäre, würde es Ihre journalistische Anstandspflicht gewesen sein, sich erst einmal auch bei uns zu informieren, bevor Sic zu Ihrem gewaltsamen, uns in Ruf und Kredit auf das schwerste schädigenden Angriffe ausholten. Sie hätten diese Klarstellung bei uns um so mehr versuchen müssen, als auch die Frankfurter Zeitung nur sage und schreibe einen einzigen unter den vielen hundert Adressaten aufzuführen weiss, der sich darüber beschwert fühlt, dass er angeblich ohne sein Zutun Berichte von uns erhalte. Sie hätten dann wahrheitgemäss von uns erfahren, dass auch dieser einzige Beschwerdeführer die Unwahrheit sagt, da wir unsere Berichte usw. grundsätzlich nur an solche Privatleute senden, die uns ausdrücklich auf Grund einer besonderen Karte darum ersuchen, und dass wir ausserdem die Einrichtung getroffen haben, unseren Sendungen in kurzen Zwischenräumen rote Zettel zwecks Abbestellung der Berichte beizulegen, da das Börseninteresse eines der Empfänger unserer Berichte erloschen sein könnte. Des ferneren würden Sie von uns gehört haben, dass wir wegen der Notiz der Frankfurter Zeitung die Strasanzeige gegen dieses Blatt angestrengt haben, nachdem unser volle Aufklärung schaffendes Schreiben an diese Zeitung von ihr nur teilweise und in völliger Entstellung wiedergegeben worden ist. Angesichts dieser Sachlage wird Ihnen wohl das Ungeheuerliche Ibres Vorgebens, unserer seit nahezu 15 Jahren bestehenden, an der Börse eingeführten Firma wegen einer solchen Nichtigkeit das Stigma eines Animier-Bankiers aufzudrücken, selbst klar sein. Wir sind nicht gewillt, diese Beschimpfung von Ihnen hinzunehmen und ersuchen Sie daher auf Grund des § 11 des Pressgesetzes um Aufnahme der nachfolgenden Berichtigung in der nächsten Nummer Ihrer Zeitschrift: 1. Es ist unwahr, dass wir uns mit brieflichen Empfehlungen auch an solche Personen gewandt haben, die uns keine Aufforderung zugehen liessen, die also nicht zu unseren Kunden gerechnet werden können. - 2. Wahr ist vielmehr, dass wir unsere Berichte usw. nur an solche Personen senden, die sich auf Grund einer besonderen Karte darum bewerben. -3. Es ist unwahr, dass unser Zirkular, in dem wir uns zur Rückvergütung von Telegramm- und Telephonspesen für Anfragen unserer Kundschaft an uns bereit erklärten, zu Spekulationen animieren sollte. - 4. Wahr ist viclmehr, dass dieses Zirkular einer mehrfachen Anregung aus unserem Kundenkreise entsprungen ist, indem sich ein Teil benachteiligt glaubte, da wir sie über die sprunghasten Kurssteigerungen der letzten Zeit und über die Vorgänge an der Börse nicht schnell genug informiert hätten."

Da die Berichtigung die vom Pressgesetz vorgeschriebenen Formen durchaus nicht wahrt, so hätte ich sie dem Papierkorb überliefern können. Dadurch, dass ich nicht nur die Erklärung, sondern auch den Begleitbrief im Wortlaut veröffentliche, beweise ich, dass die Loyalität des Plutus über die Pflichten des Anstandes noch weit hinausgeht. Es ist deshalb wirklich nicht nötig, dass die Firma Kronenberg mir Lehren über journalistische Anstandspflichten erteilt. Sie wird vielleicht, wenn sie ihren Brief noch einmal im Druck durchliest, noch nachträglich zu der Ueberzeugung kommen, dass es nicht klug ist, eine Sache, die man für gut hält, mit so viel Geschimpfe zu vertreten.

Herr Max Ans-Bayerische Bodenkredit-Anstalt. bacher, Frankfurt a. M., schreibt mir: "Bei der Gegenüberstellung der Berechnung des Prokuristen einer Hypothekenbank gegen die meinige im letzten Heft des Plutus bleibt völlig ausser acht, dass meine Berechnung durchaus nicht als ein Lehrund Leitfaden für Hypothekenbanken gedacht und entstanden ist. Ich sagte an der Spitze meines Elaborats an den Aufsichtrat ausdrücklich, dass die Direktion der Bank, der ich als Aussichtrat angehöre, mir die Grundlagen sür die geplante Neuemission angegeben habe und dass ich danach meine Berechnung anstellte. Andere Faktoren als diejenigen, die mir meine Direktion vorlegte, existieren für mich nicht, wenn ich meine Meinung über deren geschäftliche Pläne aussprechen soll. Wenn andere Hypothekenbanken andere oder bessere Ausleihungbedingungen erzielen, so kann mich das nicht kümmern, da es meine Aufgabe nicht sein kann, die Darleihungbedingungen oder den Ausgabekurs der Pfandbriefe auszuhandeln. Uebrigens habe ich das ganze Jahr hindurch in der Beleihungkommission gesessen und dabei erfahren, dass die Darlehen, von geringen Ausnahmen abgesehen, seit geraumer Zeit zu 41/4 % Zinsen und 1/2 % Abschlussprovision abgeschlossen werden. Wenn mir nun seitens des Prokuristen einer anderen Hypothekenbank entgegengehalten wird, dass man 43/8 % und 1-2 % Provision erzielen kann - und das ist ja der Faktor, der zu dem von meiner Berechnung abweichenden Ergebnis führt -, so kann ich deswegen noch lange nicht glauben, dass die Direktion der B. B. A. das Geld zum Fenster hinauswarf, indem sie seit geraumer Zeit absichtlich schlechtere Bedingungen aushandelt, als sie allgemein und zeitgemäss erzielbar sind. Zu diesem Vorwurf besteht für mich nicht die geringste Veranlassung. Ich will auch nicht sagen, dass andere Banken etwa nur um den Preis minderer Solidität bessere Darlehnsbedingungen erzielen, aber ich kann sagen, dass ich aus den Zeitungberichten und aus meinen eigenen Erfahrungen und Umfragen im Darlehnsgeschäfte wohl die Ueberzeugung gewonnen habe, dass wirklich brauchbares Material seit geraumer Zeit nicht anders zu haben war als zu den Bedingungen, wie solche von der Direktion der B. B. A. ausbedungen sind. Ich weiss dagegen wohl, dass für Pfandbriefe gegenwärtig ein Kurs von 100,90 nicht erzielbar ist; aber ich habe auch diesen Faktor kritiklos in meine Rechnung eingestellt, weil ich eben an den mir gegebenen Grundlagen nichts ändern wollte, auch wenn das Resultat dadurch nach einer anderen Richtung hin, als in der von mir scheinbar angestrebten, zum Ausschlage gelangt. Ich sage "scheinbar". Denn die zum Teil recht lebhaft gewordene Zeitungpolemik erzeugte den Schein, als ob ich beweisen wollte, dass man keine Pfandbriefe mehr emittieren sollte, während ich tatsächlich in meinem Gutachten nur beweisen wollte, dass gegenwärtig und bei den für die B.B.A. massgebenden Verhältnissen die Emission unzulässig erscheint. Es hat doch jeder mit seinen Verhältnissen zu rechnen; der Herr Einsender rechnet z. B. mit 1/80/0 Coupons-Einlösungprosion, bei der B. B. A. wird 1/40/0 bezahlt. Bezüglich der Talonsteuer befindet sich Ihr Herr Einsender in einem Irrtum. Wohl braucht der erste zehnjährige Bogen nicht versteuert zu werden, doch sofort mit dem letzten Tage dieser zehnjäbrigen Periode, also mit Ausreichung des neuen Bogens wird die ganze Steuer auf zehn Jahre mit einem Male fällig. Woher soll man denn diese Steuerschuld bezahlen, wenn man sie nicht im Laufe der ersten zehn Jahre alljährlich als Ausgabe gebucht hat? Man wird doch nicht eine am letzten Tage des zehnten Jahres bezahlte Steuerschuld als Aktivposten bilanzieren wollen. Die Praxis sämtlicher Banken spricht für meine Ansicht. Indes bedarf es der ganzen langen Rechnung Ihres Herrn Einsenders nicht, um zu beweisen, dass bei den süddeutschen mündelsicheren Instituten das Neu-Kapital sich für den Aktionär auf 50/0 rentiert. Das beweist schon die kürzlich erfolgte Ausgabe von neuen Aktien an die alten Aktionäre der Bayer, Hypotheken- und Wechselbank zu 250%, plus Stempel und Spesen also 260%, bei 130/0 Dividende. Die Verhältnisse der Bodenkredit-Anstalt sind eben anders, und nur auf diese bezieht sich mein Gutachten, das ich veröffentlichte, weil sich eine gar so sehr persönliche Kritik an mein aus sachlichen Gründen, innerhalb der Verwaltung unwiderlegt gebliebenes Votum heftete."

### Gedanken über den Geldmarkt.

Der vorwöchigen Diskontermässigung der Bank von England, die von den Geldmärkten wie eine befreiende Tat begrüsst wurde, ist rasch eine zweite gefolgt, der Satz also innerhalb vierzehn Tagen um ein volles Prozent herabgesetzt worden. Man kann diesen zweiten Schritt als logische Folge des ersten betrachten und wird es dann auch begreiflich finden, dass er in der Geschäftswelt relativ geringen Eindruck machte. Das wesentliche Moment war die Aufgabe der vierprozentigen Bankrate, die seinerzeit fixiert werden musste, um als Schutzwehr zu dienen gegen die Umlaufsstörungen der budgetlosen Periode und gegen einen unzeitgemässen, aber heftigen Goldbegehr Indiens, Süd-Amerikas und Russlands. Sie hatte ihre Mission erfüllt, obgleich es zeitweise mehr als zweifelhaft schien, ob nicht stärkere Mittel zur Lösung der vorliegenden Schwierigkeiten herangezogen werden müssten. Aber schliesslich gelang es, die fremden Goldansprüche teils zum Schweigen zu bringen, teils an andere Stellen zu lenken und die stark geschwächten Tresors der Bank of England genügend aufzufüllen; auch das heissumstrittene Budget wurde votiert, und die Steuern konnten

endlich eingezogen werden, wodurch die Ordnung in den Staatsfinanzen wiederhergestellt und der Aufnahme von Schatzscheinkrediten ein Ende gemacht wurde. In dem Verlassen des vierprozentigen Diskonts sah man nun mit Recht eine offizielle Bekundung des Instituts, dass die normalen Verhältnisse am englischen Geldmarkte wiederhergestellt seien, und würdigte diese Tatsache auch dementsprechend. Es war lediglich als ein Akt der Vorsicht anzusehen, dass die erste Herabsetzung auf ein halbes Prozent beschränkt blieb. Betrachtete man die Verhältnisse wieder als normal, so war kein Zweifel, dass der Satz von 30/0 für London in der jetzigen Jahreszeit genügte, und dieser Erwägung hat die letzte Aktion einfach nur Rechnung getragen.

Daneben mögen auch noch rein praktische Gründe die Entschliessungen der Bankleitung beeinflusst haben. Der offene Markt hatte sich bereits wieder ausserhalb der Bankkontrolle gestellt, indem er den Privatdiskont auf 27/80/0 und darunter ermässigt hatte. Irgendwelche Ansprüche von Belang treten aber in der nächsten Zeit wohl nicht an ihn heran, durch welche die Bank hoffen könnte, die 31/20/0 ige Rate wieder effektiv zu machen. Andererseits aber hat sie ein dringendes Interesse, einer allzu starken Betätigung im Emissionsmarkte entgegenzuwirken, da sie dieses Gebiet eventuell für grössere Transaktionen des Staatskredites freihalten und ebensosehr verhindern muss, dass durch eine übertriebene Aufnahme ausländischer Werte wieder grosse fremde Guthaben in London geschaffen werden, die im Herbst dann in effektivem Golde dem Platze entzogen werden. Es empfahl sich daher, auch von diesem Gesichtspunkt aus den Satz zu ermässigen, um gegebenenfalls mit der Drohung einer Wiedererhöhung einem Uebereifer der Emissionshäuser entgegenzuwirken.

Der Ausweis, der bei dem Ermässigungbeschlusse vorlag, illustriert von neuem die starke Position des Instituts. Das Metall hat wiederum um mehr als 1 Million Pfund zugenommen, die Gesamtreserve um ca. 1 400 000. Gleichzeitig hat Wechsel und Lombard um mehr als 1½ Million Pfund abgenommen, und trotzdem findet sich eine Vermehrung der privaten Depositen um fast 500 000 und der Regierungguthaben um 1 900 000 Pfund. Der Markt hat also Bankschulden getilgt, weitere Steuern gezahlt und trotzdem noch seine Depositen vermehrt. Diese Leistung ist allerdings durch Aufkäuse der Regierung von Schatzscheinen unterstützt worden.

Wie schon bemerkt, hat die Festsetzung des englischen Satzes auf 30/0 auf den übrigen Märkten bisher kaum Eindruck gemacht. Namentlich in Deutschland sind die Verhältnisse völlig unverändert geblieben. Der erste Juni-Ausweis der Reichsbank zeigt etwas geringere Besserung als im Vorjahre, ist aber doch kräftig genug, um eine mässige Herabsetzung der Bankrate zu vertragen. Dem steht aber der noch immer unbefriedigende Stand der Devise London entgegen, die vorläufig auf die Veränderung der Zinsverhältnisse noch kaum reagiert hat. Es ist allerdings anzunehmen, dass die Zurückhaltung des englischen Kapitals dem Auslande gegenüber schliesslich doch ein Ende nehmen wird, namentlich wenn die Hoffnungen auf einen parlamentarischen Kompromiss zwischen Opposition und Regierungpartei in England sich verwirk-

### Plutus-Merktafel.

Man notiere auf seinem Kalender vor:1)

| Freitag,                                                                             | Düsseldorfer Börse Ironmonger-Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17. Juni                                                                             | richt. — Reichsbankausweis. — Zahl-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 31/4 0/0                                                                             | tag Paris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sonnabend,<br>18. Juni<br>'3 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> °/ <sub>0</sub>             | Bankausweis New York. — Betriebs- ergelnisse deutscher Eisenbahnen. — GV.: Warschau-Wiener Eisenbahn, Nassauische Kleinbahn - Akt Ges., Eisern-Siegener Eisenbahn, Deutsch- Amerikanische Petroleum - Akt Ges., Gustav Genschow AktGes., Waren- haus für deutsche Beamte, Dampf- schiffrhederei Union.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Montag,<br>20. Juni<br>3 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> <sup>9</sup> / <sub>0</sub>     | Essener Börse. — Preussischer Saaten-<br>standsbericht. — GV.: Bauland See-<br>strasse Nordpark, Gelsenkirchener Berg-<br>werks-Ges., Rheinische Bergbau- und<br>Hütten-AktGes., Orenstein & Koppel-<br>Arthur Koppel AG., Hessischer Bank-<br>verein, Leipziger Lebensversicherungs-<br>AktGes. — Schluss der Zusammen-<br>legungfrist Dampfbrauerei Zwenkau.                                                                                                                                                                           |
| 21. Juni 31/8 0/0                                                                    | Düsseldorfer Börse. — GV.: Petroleum-<br>raffinerie Korff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mittwoch,<br>22. Juni<br>31/8 %                                                      | Kohlenproduktion, Ein- und Ausfuhr-<br>handel Deutschlands. — GV.: Electra<br>AktGes., Aktien-Verein des Zoologi-<br>schen Gartens Berlin, Berlin-Oberspree<br>Terrain- und Bau-Ges., Deutsche Eisen-<br>handel-AktGes., Fabrik seuersester und<br>säuresester Produkte.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Donnerstag,<br>23. Juni<br>3 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> <sup>0</sup> / <sub>0</sub> | Essener Börse. — Ironage-Bericht. — Dekadenausweis Luxemburgische Prinz Heinrichbahn. — GV.: August Loh Sne., Howaldtswerke Kiel, Otavi Minenund Eisenbahn-Ges. — Schluss des Bezugsrechts neue Aktien Niederlausitzer Kohlenwerke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Freitag,<br>24. Juni<br>2 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> <sup>0</sup> / <sub>0</sub>    | Düsseldorfer Börse. — Ironmonger-Bericht. — GV.: Ilseder Hütte, Höxtersche Portland - Cementfabrik, Rheinische Spiegelglasfabrik Eckamp, Hanseatischer Lloyd AktGes., Lübeck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Sonnabend,</b> 25. Juni 2 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> <sup>a</sup> / <sub>0</sub> | Bankausweis New York. — Reichsbank- ausweis. — Prämienerklärung Wien, Budapest. — Dekadenausweis Fran- zosen, Lombarden. — GV.: Gotthard- bahn, Neue Photographische Gesell- schaft Steglitz, Tiefbau und Kälte- industrie Gebhardt & König, Deutsche Kaliwerke, Terrain-Ges. Zehlendorf- West, Gebr. Stollwerck AktGes., Mal- medie Werke AktGes., Sprengstoff- werke Dr. R. Nahnsen & Co., Berliner Terrain- und Bau-AktGes., Terrain- Ges. Berlin-Halensee, AktGes. für Kohlendestillation, Westafrikanische Pflanzungs-Ges. Bibundi. |

<sup>1)</sup> Die Merktafel gibt dem Wertpapierbesitzer über alle für ihn wichtigen Ereignisse der kommenden Woche Aufschluss, u. a. über Generalversammlungen, Ablaut von Bezugsrechten, Markttage, Liquidationstage und Losziehungen. Ferner finden die Interessenten darin alles verzeichnet, worauf sie an den betreffenden Tagen in den Zeitungen achten müssen. In Kursiv-Schrift sind diejenigen Ereignisse gesetzt, die sich auf den Tag genau nicht bestimmen lassen. Unter dem Datum steht immer der Privatdiskont in Berlin vom selben Tag des Vorjahres.

Zulassunganträge (in Mill. M.):
Berlin: 3 4½0/0 Obl. Sächsische
Elekrizitäts-Lieferungs-Ges., 88,12 40/0
Bagdadbahnanl., 72,1 M 4½0/0 Anl.
Moskau-Kiew-Woronesch-Eisenb., 10
40/0 Obl. Provinz Westfalen. Bremen:
1 neue Aktien Bremen-Besigheimer Oelfabriken. Frankfurt a. M.: 81,9 Marokkanische Staatsanleihe, 2 Aktien
Ver. Deutsche Oelfabriken Mannheim.
Düsseldorf: 1,3 Aktien Rheinische
Gerbstoff- und Farbholz-Extrakt-Fabrik.
Hamburg: 3 50/0 Obl. Gewerkschaft
Riedel.

Verlosungen:
20. Juni: 5% Congo 100 Frcs. (1888).
22. Juni: 2% Congo 100 Frcs. (1888).
23. Juni: 2% Congo 100 Frcs. (1888).
25. Juni: 2% Stadt Paris (Metrop) 100 Frcs. (1899), 3% Ung. Hyp. Pr. Pfdbr. 100 Gld. (1894).

lichen, die auf eine Hinausschiebung der Neuwahl und auf glatte Votierung des nächsten Budgets hinzielen. Sollte das englische Kapital aber bereitwilliger sein, so würde es in der bevorstehenden Quartalsliquidation in Berlin eine vorteilhafte Gelegenheit zu kurzfristiger Anlage finden. Hiermit würde aber der ersehnte Rückgang des Scheck London-Kurses endlich herbeigeführt und die Bahn für eine Diskontermässigung zu Beginn des neuen Quartals frei werden.

#### Statistik zum Geldmarkt. Mai 1910.

Bankdiskontsätze: London 40/0, Paris 30/0, Berlin 40/0.

|                                                                                                                               | 30. April                                                             | 7. Mai                                           | 14. Mai                                                                                        | 23. Mai                                                                                    | 31. Mai                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Privatdiskontsätze in <sup>0</sup> / <sub>0</sub> : London Paris Berlin Preis des Silbers am Londoner Markt per unze standard | 3 <sup>11</sup> / <sub>16</sub><br>2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>3 | $3^{1}/_{4}$ $3^{7}/_{16}$ $2^{1}/_{4}$          | 3<br>3 <sup>7</sup> / <sub>16</sub><br>2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>                           | 3 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 3 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> 2 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | $\frac{3^{1}/_{4}}{3^{3}/_{8}}$                     |
| in Shilling Preis des Goldes .                                                                                                | 24 <sup>15</sup> / <sub>16</sub><br>77,9                              | $\frac{24^{11}}{77,9}$                           | 24 <sup>13</sup> / <sub>18</sub><br>77,9                                                       | 24 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 77,9                                                        | $\frac{24^{5}}{8}$                                  |
| Kurse für Stägige<br>Wechsel in Berlin                                                                                        |                                                                       |                                                  |                                                                                                |                                                                                            |                                                     |
| auf Amsterdam "Wien à vista Paris "London "New York                                                                           | 85,02 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>81,20<br>20,50                   | 85<br>81,20<br>20,49 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 169,40<br>85<br>81,17 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>20,50<br>4,20 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | $85 \\ 81,124 \\ 20,52$                                                                    | 85,02 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>81,10<br>20,50 |

#### 1909 1908 1907 1906 1910 Abrechnungsverkehr1) in Millionen M. 4171.4 4354,8 3722 3895,8 3505,5 Inanspruchnahme 2) in Millionen M. 379.9 55,6 388.5 439,8 338,4 Bardeckung der Noten 8) in 0/0. 79.8 78.7 75,2 73.8 73,2 Bardeckung der Noten und der sonstigen täglich fälligen Verbindlichkeiten4) in %. . 51,3 50,6 56,8

<sup>1)</sup> Gesamtbetrag. 2) Im Monatsdurchschnitt. 3) und 4) für den letzton Monatsausweis.

(Millionen M)

862,912

69.039

55,354

180,000

(Millionen M)

#### Reichsbank.

an Wechseln . . . . . . . . . . . . .

an Lombardforderungen . . . .

Passiva.

oh

do.

do.

Aktiva.

Ausweis vom 8. Juni 1910.

### Bank von Frankreich.

Ausweis vom 9. Juni 1910. (Millionen Fics.) . . 3 395,334 887,127 846,329 5 102,199 117,181 Vorschüsse auf Wertpapiere, Gold etc. . . . Bank von England.

Ausweis vom 9. Juni 1910.

(Millionen Pfd. Sterling)

28,007

31,130

37,587

sonst. tägl. fällig. Verbindlichkeiten . . . . 603.313 13,183 212,675

### Plutus-Archiv. Maren des Welthandels.

Gold.1)

An der höchsten Stelle des Kastens befindet sich ein Sieb, auf das man das goldhaltige Material bringt, das man fortwährend mit Wasser begiesst, wobei der Kasten in schwankender oder wiegender Bewegung gehalten wird. Eine Vervollkommnung dieser Wiege bilden die namentlich in Amerika üblichen

Gerinne (Longtom und Sluices). Diese Gerinne, die in einer Länge von 100 m bis mehrere Meilen ausgeführt werden, sind aus Bretterbohlen hergestellt und auf ihren Böden gleichfalls mit parallelen Holzleisten versehen, welche in ihren Winkeln das Gold auffangen. Sie werden in ihrem Verlauf vielfach durch grössere flache Sammelbassins (sog. Undercurrents) unterbrochen. Auch Schleusen baut man in den Lauf der Gerinne ein. Die Maschinenwäscherei wird durch eine Reihe von weiteren Apparaten vervollkommnet, so namentlich durch besondere

Wasch- und Siebtrommeln, die durch Wasserkraft oder Handkraft in fortwährende Umdaran besondere Waschtröge oder Waschherde, die in schwingende Bewegung versetzt werden, sowie besondere Sortiermaschinen. So verschieden diese Apparate auch sein mögen, so haben sie doch alle den Zweck, die goldhaltige schwere Substanz aufzuhäufen und anzureichern und die leichteren Sand- und Gesteinsmengen mit dem Wasserstrom fortzuführen.

drehung versetzt werden. Weiter schliessen sich

2. Der Pochamalgamationsprozess. Die Zerkleinerung des goldhaltigen Erzes erfolgt in Mörsern, Trögen. Kugelmühlen, Kollermühlen und

Pochwerken oder Stampfwerken

(Stampmill). Mit den letzteren setzen sich bereits die

chemischen Prozesse, namentlich der Prozess der Amalgamation, in unmittelbare Verbindung indem man den zerriebenen goldhaltigen Erzen und Gesteinen

Quecksilber zuführt, das sich bekanntlich mit dem Gold zu Amalgam verbindet.

(Fortsetzung folgt.)

1) Siehe Plutus Seite 303, 326, 344, 362, 381, 400, 417, 437, 457 ff.

### Chefs und Angestellte.

(Entscheidungen des Berliner Kaufmannsgerichts.)

\$ 337 ZPO.
Verweigerung des Versäumnisurteils wegen Krankheit der nicht erschienenen Partei. Die Klägerin ist nicht im Verhandlungtermin erschienen. Sie hat ein ärztliches Attest eingesandt, dass sie krank sei und ihr die mit dem Prozesse verbundenen Aufregungen daher schaden könnten. Die Beklagte beantragt Versäumnisurteil. Das Kaufmannsgericht erläfst jedoch keins, setzt vielmehr einen neuen Termin an. (Beschluss der IV. Kammer vom 11. Juni 1910.) — Das Kaufmannsgericht hat demnach die Krankheit der Partei als einen unabwendbaren, ihr Erscheinen verhindernden Zufall angesehen, der die Vertagung der Verhandlung über den Antrag auf Erlass des Versäumnisurteils zulässt. Es hat die Prüfung unterlassen, ob nach den Umständen eine Vertretung der Partei durch einen Prozessbevollmächtigten als möglich angenommen werden konnte. So lange aber

eine solche Vertretung nicht unmöglich erscheint, kann von einem unabwendbaren Zufall nicht die Rede sein.

§ 133 BGB. Unterlassen jeder Erklärung bei der Ent-lassung gilt als Einverständnis. Mit der Klägerin war eine 14 tägige Kündigung vereinbart. Am 1. Februar wurde ihr zum 15. gekündigt. Sie wurde dann krank und blieb dem Geschäft fern. Am 15. Februar wurde sie entlassen. Am 17. erst kam sie ins Geschäft, und zwar nur um ihre Invalidenkarte in Ordnung bringen zu lassen. Sie ging wieder fort, ohne etwas von der Entlassung zu erwähnen. Jetzt erhebt sie Gehaltsansprüche für die Zeit nach dem 15. Februar. Das Kaufmannsgericht spricht ihr Gehalt für einen Tag zu, im übrigen weist es die Klage ab. Die Klägerin hätte am 17. Februar eine Erklärung gegenüber der Beklagten abgeben müssen, sie habe aber nur von den Invalidenmarken gesprochen. (Urt.d.III.K. 3. Juni 10.)

### Neue Literatur der Wolkswirtschaft und des Rechts.

(Der Herausgeber des Plutus behält sich vor, die hier aufgeführten Eingänge an Neuerscheinungen besonders zu besprechen. Vorläufig werden sie an dieser Stelle mit ausführlicher Inhaltsangabe registriert.)

Das Wechselstempelgesetz vom 15. Juli 1909 nebst den Ausführungbestimmungen des Bundesrats. Text-ausgabe mit Erläuterungen und Sachregister. Zweite Auflage von Dr. jur. Wilhelm Cuno, Regierung-assessor. Preis 1 M. Leipzig 1909, Verlag von C. L. Hirschfeld. (Sammlung Deutscher Reichs- und Landesgesetze mit Erläuterungen.)

Wechselstempelgesetz. — Ausführungbestimmungen zum Wechselstempelgesetz. — Fristberechnung zu § 4 des Gesetzes. - Umrechnung fremder Währungen. Art und Vertrieb der Stempelzeichen. - Arten. - Vertrieb. — Entwertung der Marken. — Aufkleben der Marken. — Entwertungvermerk. — Vorschriften für die Indossierung nach der Markenverwendung. — Verfahren bei richtiger Markenverwendung. - Abgabenerstattung. – Zuständigkeit des Landesfiskus für die Klage auf Stempelzurückzahlung. — Erstattung zu Unrecht entrichteten Wechselstempels. — Erstattung verdorbener Stempelzeichen. - Steuerfreiheit der Platzanweisungen. - Ote, die als ein Platz im Sinne des Gesetzes gelten. - Schlussbestimmungen. - Zeitpunkt des Inkrafttretens der Ausführungbestimmungen - Ermächtigung des Reichskanzlers zum Erlas; anderweitiger Anordnungen wegen Anfertigung und Vertrieb von Stempelzeichen sowie wegen der Bedingung für die Erstattung verdorbener Stempelzeichen. -- Anhang.

Gegen den Katheder-Sozialismus! Zweites und drittes Heft: Terrorismus in der Wirtschaft-Wissenschaft. Von Dr. Richard Ehrenberg, Professor der Staatswissenschaften an der Universität Rostock. Preis 1,20 M. Berlin 1910, Verlag von Reimar Hobbing.

Wie kam ich zur exakt-vergleichenden Wirtschaftforschung? - Eigenart der exakt-vergleichenden Wirtschaftforschung. - Das Verhalten der Kathedersozialisten gegenüber der exakt-vergleichenden Methode in den Jahren 1905-1908. - Der Plan zur Errichtung eines Instituts für exakte Wirtschaftforschung. - Ministerialdirektor Althoff. - Die Vereinigung für exakte Wirtschaftforschung. - Meine Stellung zu den Unternehmern. - Der Versuch zur Errichtung des Instituts für exakte Wirtschaftforschung an der Universität Leipzig. - Meine eigenen Erlebnisse. Der tatsächliche Hergang. - Die Wirkungen der politischen Ereignisse 1908/1909. - Die Acusserungen Prof. v. Schmollers auf der Wiener Tagung des Vereins für Sozialpolitik. — Der Verein für Sozialpolitik. — Der Leipziger Hochschullehrertag. - Die Darstellung des sächsischen Kultusministers und diejenige des Rektors der Universität Leipzig. — Der Leipziger Hochschullehiertag als Gerichtshof. — Meine Briefwechsel mit Professor Bücher-Leipzig. — Die Pressehetze. — Die Freiheit der Wissenschaft. — Die augenblickliche Lage des Instituts für exakte Wirtschaftsorschung. — Anhang. — Die Vernichtung des Professors Andreas Voigt. — Prinzipielle Begründung und Begrenzung der Sozialpolitik. - Wirtschaftwissenschaft und Wirtschaftpraxis, Vortrag. - Aus der Presschetze des Jahres 1909.

Sozialistische Monatshefte. Herausgeber Dr. J. Bloch. Heft 6. Preis 50 Pfg. Verlag der Sozialistischen Monats-

hefte G. m. b. H., Berlin.

Die Schauspielerinnen. Von Wally Zepler. -Kommunismus und Sozialismus. Von Edmund Fischer.

Lohnstatistik. Von Friedrich Kleeis.

Die Thüringischen Eisenbahnverhältnisse in ihrer geschichtlichen Entwicklung und gegenwärtigen Lage dargestellt von Dr. Wilhelm Lins. Mit Fr. Lists Diplom und einem Brieffaksimile im Anhange. Preis brosch. 2,50 M. Jena 1910, Verlag von Gustav

Die Verkehrsverhältnisse in Thüringen bis zur Gründung der ersten Eisenbahnen. - Die ersten thüringischen Eisenbahnprojekte. - Joseph Meyer. - Die SichsischBayerische Eisenbahn. — Die Thüringische Eisenbahn nebst Zweigbahnen. - Die Linie Erfurt-Sangerhausen. - Die Linie Nordhausen--Erfurt. - Die Weimar-Geraer Bahn. Die Saalbahn nebst Zweigbahnen. - Die Werrabahn nebst Zweigbahnen. - Die Verstaatlichung der Weimar-Geraer, der Saal- und der Werra-Eisenbahn, sowie der Schmalspurbahnen von Eisfeld nach Unterneubrunn und von Hildburghausen nach Friedrichshall. - Die Eisenbahnpolitik des Königreichs Sachsen in Beziehung auf die östlichen thüringischen Eisenbahnen. - Kritik der bestehenden Verhältnisse.

Die Bank. Monatshefte für Finanz- und Bankwesen. Herausgeber Alfred Lansburgh. 4. Heft 1910. Preis des Heftes 1,50 M, im Quartal 4 M. Bank Verlag,

Eine währungpolitische Lektion. Von Alfred Lansburgh. - Staatssozialistische Verwirklichungen. Von Dr. Felix Pinner. - Theorie und Praxis im Aktienwesen. Von Ludwig Eschwege.

Patriotismus — Militarismus — Imperialismus. Von John M. Robertson (Mirglied des Unterhauses). Verfasser des "The Saxon and the Celt". Aus dem Englischen übertragen von Karl Hanselmann. Preis 3,50 M. 184 S. Dresden und Leipzig, E. Piersons Verlag. 1910. Die Triebfedern des Patriotismus und Militarismus.

Das militaristische Regime. - Theorie und Praxis des

Imperialismus

Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik. Gegründet von Bruno Hildebrand. Herausgegeben von Dr. J. Conrad, Dr. Edg. Loening, Dr. W. Lexis, Dr. H. Waentig. III. Folge. 39. Band. Viertes Heft. April 1910. Nebst volkswirtschaftlicher Chronik Januar 1910. Preis des Einzelheftes 5 M. Jena, Verlag von Gustav Fischer.

Die Finanznot des Staates und Mittel zu ihrer Hebung. Von Franz Gehrke. - Die Duisburg-Ruhrorter Schifferbörse und die Bestimmunggründe der Frachtkurse. Von II. Meyer. — Die Rentabilität der russischen Aktien-gesellschaften. Von Claus. — Reichskommission und Statistik über Wohnungreform und Stadterweiterung. Von Strehlow. - Die Brotpreise in Berlin im Jahre 1909.

Logos, Internationale Zeitschrift für Philosophie der Kultur. Unter Mitwirkung von Rudolf Eucken, Otto Gierke, Edmund Husserl, Fliedrich Meinecke, Heinrich Rickert, Georg Simmel, Ernst Troeltsch, Max Weber, Wilhelm windelband, Heinrich Wölflin heraus gegeben von Georg Mchlis. Band I, 1910. Heft 1. Abonnementspreis 9 M jährlich.

Vom Begriff der Philosophie. Von Heinrich Rickert. Wissenschaft und Philosophie. Von Emile Boutroux, Paris. — Zur Metaphysik des Todes. Von Georg Simmel, Berlin. — Ueber die sogenannten Werturteile. Von

Benedetto Croce, Neapel.

Sisyphusarbeit oder positive Erfolge? Beiträge zur Wertschätzung der Tätigkeit der deutschen Gewerkschaften. Berlin 1910. Verlag der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands (C. Legien). Preis 50 Pf.

Eine amerikanische Statistik. - Die Steigerung der Lebensmittelpreise in Deutschland. - Aus der Lohnstatistik des Zentralverbandes der Maurer. - Die Verkürzung der Arbeitzeit und Erhöhung des Lohnes der Zimmerer. — Aus der Statistik des Verbandes der Steinsetzer und Pflasterer, der Sattler, des Holzarbeiterverbandes. - Die Lohnverhältnisse der Buchdrucker, der Lithographen und Steindrucker. - Aus der Statistik des Fabrikarbeiterverbandes, des Bauhilfsarbeiterverbandes, der Transportarbeiter. - Die Bewertung der Gewerkschaftaktion. - Die Verelendungtheorie Kautskys. - Die Lehren der Streik- und Aussperrungstatistik. - Kautsky und der Syndikalismus. — Der Weg zu Illusionen.

Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik. Gegründet von Bruno Hildebrand, Herausgegeben von Dr. J. Conrad, Dr. Edg. Loening, Dr. W. Lexis und Dr. H. Waentig. III. Folge, 39. Band. März 1910. Nebst volkswirtschaftlicher Chronik Januar. Preis pro Heft 5 M. Jena 1910, Verlag von Gustav

Die Löhne im staatlichen Steinkohlenbergbau bei Saarbrücken. Von Herbig, — Kritik des italienischen Sparkassenwesens. Von R. Schachner. — Der Wein-handel von Basel. Von Hermann Bruder. — Beiträge zur Fideikommissstatistik. Von Friedrich Lenz. - Die

Entwicklung des Viehstandes während der letzten Dezennien in den hauptsächlichsten Staaten Europas. Von K. Steinbrück. - Die Frage der Arbeitlosen-Versicherung in den deutschen Städten. Von Hellmuth Wolff. - Der Aachener Verein zur Förderung der Arbeitsamkeit. Ein Beitrag zur Geschichte des Sparkassenwesens

und der Wohlfahrtpflege. Von W. Kähler. Heissland. Exotische Geschichten aus meinem Amerikaleben. Von K. Fraentin, Gr.-Berlin 1910. Preis 80 Pf. Selbstverlag des blinden Verfassers.

Der tote Raul. - Das behexte Wachsmännlein. - Der Mann mit den grünen Haaren und dem rosa Schnurrbart.

### Generalversammlungen.

(Die erste Zahl hinter dem Namen der Gesellschaft gibt den Tag der Generalversammlung an, die zweite den Schlusstermin für die Aktienanmeldung und die dritte den Tag der Bekanntmachung im Reichsanzeiger. Der Ort ist der Generalversammlungsort. Unsere Aufstellung enthält die Generalversammlungen sämtlich er deutscher Aktiengesellschaften.)

Aachen-Mastricher Eisenbahn - Ges. Aachen, 30. 6., 24. 6, 26. 5. Admiralsgartenbad, Berlin, 27. 6., 21. 6., 4. 6. Adolfshütte Kaolin- u. Chamottewerke A-G., Crosta-Adolfshütte, Bautzen, 30. 6., 24. 6., 8. 6. A-G. Apollinarisbrunnen vorm. Georg Kreuzberg, Cöln, 23. 6., 18. 6., 6. 6. A -G. f. Brückenbau, Tiefbohrung u. Eisenkonstruktionen, Neuwied a. Rh., Cöln, 30. 6., 24. 6., 28. 5. • A.-G. Alphons Custodis, Regensburg, 28. 6., 21. 6., 2. 6. • A.-G. des Dampsschiffes "Nordstrand", Nordstrand 28. 6., 22. 6., 10. 6. A.-G. f. elektrotechnische Unternehmungen 22. 6., 10., 10. 6., 24. 6., 6. 6. € A.-G. "Gambrinus", Hamburg, 25. 6., 20. 6., 4. 6. € A.-G. "Herseler Erziehungs-Anstalt", Hersel b. Bonn, 25. 6., 20. 6., 6. 6. € A.-G. Kath. Gesellenhaus, Ahrweiler, 27. 6, 21. 6., 10. 6. € A. G. Leobau, Leobau, 27. 6., 21. 6., 6. 6. A.-G. Lokalbahn Lam-Kätzting, Lam, 28. 6., 22. 6, 6. 6. A.-G. Märkisches Wandertheater, Berlin, 26. 6., 20. 6., 4. 6. A.-G. Neusser Eisenwerk vorm. Rudolf Daelen, Düsseldorf-Heerdt, 28. 6., 22. 6., 4. 6. A.-G. Osnabrücker Vereinshaus, 27. 6., 22. 6., 9. 6. A.G. des Sophienbades Reinbek, Hamburg, 2. 7., 25. 6., 10. 6. A.G. f. Stickstoffdünger Knapsack, Çöln, 27. 6., 21. 6., 2. 6. A .- G. f. Tiefbohr- u. bergbauliche Unternehmungen, Bremen, 28. 6., 22. 6., 8. 6. A · G. Vulcan in Fischeln b. Crefeld, Crefeld, 27. 6., 21. 6., 2. 6. ■ Aktiengesellschaft für übersecische Buunternehmungen, Beilin, 28. 6., 22. 6., 4. 6. Aktien-Zuckerfabrik Braitzen, 12. 6., 24. 6., 8. 6. Aktien-Zuckerfabrik Braitzen, 25. 6., 20. 6., 7. 6. Aktien-Zuckerfabrik Broitzen, 1. 7., 26. 6., 10. 6. Aktien-Zuckerfabrik Hoiersdorf, 23. 6., 17. 6., 9. 6. Aktien-Zuckerfabrik Jerxsheim, 1. 7., 25. 6., 3. 6. Zuckerfabrik Linden-Hannover, Linden, 29. 6., 23. 6., 6. 6. Aktien-Zuckerfabrik Schöppenstedt, 25. 6., 20. 6., 9. 6. Aktien-Zuckerfabrik Wierzchoslawice in Grossendorf Kreis Hohensalza, 30. 6., 24. 6., 8. 6. Abaus-Enscheider Eisenbahn-Ges., Abaus, 30. 6., 24. 6., 8. 6. Bade- u. Schwimmanstalt Godesberg A .- G., Godesberg,

28. 6., 22. 6., 30. 5. 

Bahnindustrie A.-G. Hannover, 27. 6. 21. 6., 4. 6. Bank f. Naphta-Ind. A.-G., Berlin 28. 6., 22. 6., 7. 6. Ernst C. Bartels A.-G., Hamburg, 30. 6., 24. 6., 6. 6. Baugesellschaft f. Mittelwohnungen, Berlin, 29. 6., 24. 6., 6. 6 Barytwerke u. Chemische Fabrik Richelsdorferhütte A.-G., Richelsdorferhütte, 30. 6., Padrik Richelsdorierhutte A.-G., Richelsdorierhutte, 30. 6., 24. 6., 10. 6. Benrather Maschinenfabrik, Benrath, Düsseldorf 27. 6., 21. 6., 6. 6. Bergbau-A.-G. Fridrichssegen, Ems, 29. 6., 24. 6., 7. 6. Bergbaugesellschaft Teutonia, Hannover, 28. 6., 22. 6., 2. 6. Berliner elektrische Strassenbahnen A.-G., Berlin, 30. 6., 24. 6., 10. 6. Berlin-Spandauer Terrain-A.-G., Berlin 30. 6., 24. 6. 24. 6., 9. 6. Berlin-Oberspree, Terrain- u. Baugesellschaft, 24.6., 9.6. Berlin-Oberspree, Terrain- u. Baugesellschaft, Berlin, 22. 6., 18. 6., 4. 6. Bernburger Maschinenfabrik A.-G., Hannover 29. 6., 24. 6., 6. 6. Boden-A.-G. Steglitz, Berlin, 25. 6., 20. 6., 7. 6 Brauerei Amos A.-G., Sablon, 2. 7., 25. 6., 10. 6. Bremer Lederfabrik A.-G., Fremen, 22. 6., 18. 6., 4. 6 Bunt- und Luxuspapierfabrik Goldbach, Dresden, 29. 6., 24. 6. 6. 6. Charlottenburger Farbwerke A.-G., Charlottenburg,

27. 6., 21. 6., 2. 6. ● Chemische Fabrik Buckau in Magdeburg, Magdeburg, 29. 6., 24. 6., 8. 6. ● Cheviot- u. Lodenfabrik Schwaig-Feller, von Saint George & Co. A .- G., Schwaig b. Erding. 21. 6., 16. 6., 6. 6. Cocos-Teppich-Fabrik Neumünster A.-G, Neumünster i. H., 29. 6, 24. 6., 6. 6. Cöln-Lindenthaler Meiallweike A.-G., Cöln, 30. 6, 24. 6., 6. 6. Crock-Oberwinder Kohlenbauverein A.-G.,

Eisfeld, Meiningen, 21. 6., 15. 6., 6. 6.

Dampfkessel- u. Gasometer-Fabrik A.-G. vorm. A. Wilke & Co., Braunschweig, 27. 6., 22. 6., 23. 5. Dampfschiffsrhederei "Union" A.-G., Hamburg, 28. 6., 22. 6., 3. 0. Darlehnsbank-A.-G.", Augustusburg i. Erzgeb. 23. 6., 17. 6., 7. 6. Spinnerei Deutschland, Gronau i. W., 1. 7., 26. 6., 10 6. Deutsch-Asiatische Bank, Berlin, 28. 6., 22. 6., 19. 5. Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft, Berlin, 28. 6., 22. 6., 4. 6. Deutsche Handelsu. Plantagen-Ges. d. Südsee-Inseln, Hamburg, 25, 6., 19, 6, 8. 6. Deutsche Hotel-A.-G., Hamburg 30. 6., 24. 6, 9. 6. Deutsche Levante-Linic, Hamburg, 27. 6., 22. 6. 2. 6. Deutsche Magnesit-Werke, Berlin, 30. 6., 24. 6., 8. 6. Deutsche Photogravur-A.-G. Siegburg, Koblenz, 29. 6., 22. 6., 10. 6. Deutsche Post- und Eisenbahn-Verkehrswesen A.-G., Berlin, 29. 6., 24. 6., 7. 6. 

Deutche Salperterwerke Fölsch & Martin, Nchflg. A.-G., Berlin, 29. 6., 22. 6., 4. 6. 

Deutsche Samoa-Ges., Berlin, 27. 6., 21. 6., 4. 6. Deutsche Zeitungs-Verlags-Anstalt, Berlin, 24. 6., 18. 6., 4. 6. Diabas- u. Syenitwerke Rupbach a. d. Lahn A.-G., Halle a. S., 27. 6., 21. 6., 6. 6. Dommitzscher Thonwerke A.-G., Berlin, 29. 6., 24. 6., 26. 5. Dresdner Kunstanstalt A.-G., Dresden, 29. 6., 24. 6., 6 6. Duisburger Maschinenbau A.-G. Duisburg, 27. 6., 22. 6., 2. 6

Einfamilienhaus-A.-G., Düsseldorf, 30. 6., 24. 6., 6. 6. Eisen-Industrie zu Menden u. Schwerte A.-G, Schwerte, 27. 6., 22. 6., 2. 6. ■ Eisenwerk Coswig u. Maschinenbau Calberla A.-G., Dreden, 28. 6., 22. 6., 9. 6. ■ Elektra A.-G., Dresden, 22. 6., 18. 6., 7. 6. ■ Electricitäts-A.-G. vorm. C. Buchner, Wiesbaden, 28. 6., 22. 6., 10. 6. ■ Elsass-Lothringische Sprengstoff-A. G. in Busendorf, Strassburg i. E., 27. 6, 20. 6., 1. 6. Erste Rumänische Bohrgesellschaft Bukarest 13./26. 6, 8./21. 6, 9. 6. Erzgebirgische Dynamitfabrik A.-G. Geyer i. S., Dresden, 29. geoirgische Dynamitatrik A.-G. Geyer I. S., Dressen, 29. ..., 22. 6., 3. 6. Erzgebirgische Holzindustrie A.-G., Brand i. S., 27. 6., 21. 6., 8. 6. Europäischer Hof A.-G., Dresden, 27. 6., 21. 6., 9. 6. Europäische Reisegepäck-A.-G., Budapest, 25. 6., 20. 6., 6. 6. Evang. Töchterinstitut, Stuttgart, 22. 6., 18. 6., 4. 6.

Gas- u. Electricitätswerke Zörbig A.-G., Zörbig, 28. 6., 22. 6., 8. 6. Gaswerk Gross- und Klein-Räschen A.-G., Bremen, 28. 6, 22. 6., 8. 6. Gaswerk Herrenberg A.-G., Herrenberg, 24. 6., 18. 6., 6. 6. Gemeinnützige Baugesellschaft A.-G., Dortmund, 29. 6., 24. 6., 28. 5. Gemeinnütziger Bauverein, Dresden, 29. 6., 22. 6., 9. 6. Gesellschaft für Krankenpflege, Aachen, 30. 6., 24. 6., 7. 6. Giesserei u. Maschinenfabrik Oggersheim, Paul Schütze & Co. A.-G., Ludwigshafen a. Rh., 29. 6, 24. 6., 7. 6. Göhrig & Leuchssche Kesselfabrik A.-G., Darmstadt, 28. 6., 21. 6., 10. 6. Grundstücks-A.-G., Berlin, 28. 6., 22. 6., 31. 5. Güter-Transport-A.-G., Berlin, 28. 6., 22. 6, 8. 6.

Haderslev Maskinfabrik A.-G., Hadersleben, 30. 6., 24. 6., 10. 6. Hammonia-Bierhallen A.-G. in St. Georg, Hamburg, 22. 6., 18. 6., 4. 6. ● Hannoversche Kaliwerke A.-G., Hannover, Berlin, 27. 6., 21. 6., 4. 6. ● Hansa-Haus A.-G., Mannheim, 28. 6., 22. 6., 6. 6. Hanseatischer Haus- u. Libeck, 24. 6., 20. 6., 8. 6. Haus- u. Grundbesitz A.-G., Hamburg, 28. 6., 21. 6., 8. 6. Hersfelder Brunnengesellschaft A.-G., Hersfeld, 30. 6., 24. 6., 8. 6. Hessler & Herrmann, Chem. Fabrik A.-G. Raguhn (Anhalt), Dessau, 28. 6., 22. 6., 8. 6. Hiltruper Terrazzo und Cementwaren-Werke A.-G., Münster i. W., 27. 6., 22. 6., 6. 6. Hotelbetriebs-A.-G. Conrad Uhls Hotel Britol-Centralhotel, Berlin, 2. 7., 25. 6., 6. 6.

Jassenitzer Dampfschiffs-A.-G., Jasenitz, 24. 6., 18. 6., 4. 6. ■ Ica A.-G., Eupen, 24. 6., 20. 6., 9. 6. ■ Johannenberger Ziegelei A.-G., Arnswalde, 25, 6., 20, 6., 6. 6.

Kaliwerke Friedrichshall A.-G. Sehnde, Berlin, 28. 6., 22. 6., 4. 6. • Kaliwerk Ludwigshall A.-G., Wolkramshausen, Essen, 25. 6., 20. 6., 6. 6. Maliwerke Niedersachsen zu Wachlingen A.-G., Celle, 27. 6, 21. 6., 4. 6.

Kaliwerke Sarstedt A.-G., Berlin, 28. 6., 21. 6., 4. 6.

Kalliope-Musikwerke A.-G., Leipzig 30. 6., 24. 6., 8. 6.

Karlsruher Werkzeugmaschinenfabrik vorm. Gschwindt & Co., Karlsruhe, 28. 6., 24. 6, 8. 6. Katholisches Kasino A.-G., Karlsruhe, 30. 6., 24. 6., 6. 6. ■ Kattowitzer-A.-G. f. Bergbau u. Eisenhüttenbetrieb, Berlin, 2. 7., 28. 6. 1. 6. • Kleinbahn-A.-G. Bismarck-Gardelegen-Wittingen, Calbe, 30. 6, 22. 6., 3. 6. Wleinbahn-A.-G. Burxdorf-Mühlberg, Falkenberg Bez. Halle, 28. 6., 24. 6., 8. 6. • Kleinbahn-A.-G. Wallwitz-Wettin, Halle a. S., 29. 6., 24. 6., 8. 6. Kleinbahn-A.-G. Ziesar-Grosswusterwitz, Ziesar, 27. 6., 21. 6., 3. 6. C. H. Knorr A.-G. Heilbronn a. Neckar, Heilbronn, 30. 6., 24. 6., 10. 6. Kölner Castans Panoptikum A.-G., Cöln, 29. 6., 22. 6., 4. 6. König Friedrich August-Hütte, Dresden, 27. 6., 22. 6., 2. 6. 

Königsberger Handels-Compagnie, Königs-Schaar & Dathe Komm. Ges. a. Akt., Trier 30. 6., 24. 6., 9. 6.

Landeshuter Mühlenwerke A.-G. Landeshut i. Schl., Breslau, 28. 6., 22. 6., 4. 6. Landwirtschaftl, Central-Dahrlehnskasse f. Deutschland, Cassel 5. 7., 1. 7., 1. 6. Louisenwerk Thonindustrie A -G. Voigtstadt, Artern 24. 6., 18. 6., 6. 6. Löwenbrauerei A.-G., Mannheim, 29. 6., 24. 6., 6. 6. Lübecker Bade-Anstalt A. G., Lübeck, 25. 6., 20. 6., 9. 6. Lüdenscheider Portland-Cementfabrik, Lüdenscheid, 27. 6., 21. 6., 8. 6.

Märkische Maschinenbauanstalt Ludwig Stuckenholz A.-G., Wetter a. d. Ruhr, 27. 6., 23. 6., 6. 6. Emil Marold A.-G., Berlin, 1. 7., 26 6., 10. 6. Mechan. Weberei A.-G., Zittau, 29. 6., 25. 6., 6. 6. Mecklenburg-Pommersche Schmalspurbahn A.-G. Friedland, 30. 6., 24. 6., 10. 6. Metallwalzwerke A.-G., Frankfurt a. M., 28. 6., 22. 6., 31. 5. Metallwerke Neheim A.-G. Neheim-Ruhr, Paderborn, 27. 6., 22. 6., 4. 6. Rud. Meyer, A.-G. f. Maschinen- und Bergbau zu Mülheim-Ruhr, 27. 6., 21. 6., 1. 6. Mittelelsässisches Electricitätswerk Markirch-Kapellenmühle A.-G. Schlettstadt, Mülhausen, 30. 6., 24. 6., 7. 6. Monopol-Hotel A.-G., Berlin. 29. 6., 24. 6., 6. 6. Moselbahn-A.-G., Cöln, 28. 6., 22. 6., 4. 6.
 Gebr. Müller A.-G., Dorsten, 25. 6., 20. 6., 10. 6.
 München-Pasinger-Terrainges. A.G., München, 30. 6., 24. 6., 7. 6.

Neue Strassenbahn-A.-G., Stendal, 30. 6., 24. 6., 10. 6. Neufangsche Brauerei-A.-G., Saarbrücken, 29. 6., 24. 6., 4. 6. Niederrhein. Dampischleppschiffahrts-Ges., Düsseldorf, 27. 6., 21. 6., 7. 6. Norddeutsche Torfmoor-Ges., Braunschweig, 24. 6., 20. 6., 7. 6. Nordhäuser Kaliwerke A.-G. Wolkramshausen, Essen-Ruhr, 25. 6., 20. 6., 6. 6.

Obercasseler Basalt-A.-G. vorm. Christ. Uhrmacher sen., Bonn, 25. 6., 20. 6., 4. 6. Oberhohndorfer-Schader Steinkohlenbau-Verein, Zwickau, 25. 6., 20. 6., 9. 6. Oesterreichisch-Deutsche Treuhand-Ges., Prag, 28. 6., 21. 6., 9.6. Otavi Minen-u. Eisenbahnges., Berlin, 23.6., 17.6., 8.6

Papyrus-A.-G., Mannheim, 28. 6., 22. 6., 26. 5. "Phönix"A.-G. f. Stubl-, Herd- und Ofenindustrie, Oberhausen, 27. 6., 21. 6., 8. 6. ● Pommersche Provinzial-Zuckersiederei, Stettin, 29. 6., 24. 6, 9. 6. Portland-Cementu. Kalkwerke "Anna" A.-G. Neubeckum, Münster i. W., 27. 6., 22. 6., 2. 6. Preussengrube A.-G., Berlin, 2. 7., 28. 6., 1. 6.

Reiss- & Handels A.-G., Bremen, 27. 6., 22. 6., 9. 6. Reitbahn A.-G., Erfurt, 22. 6., 18. 6., 4. 6.
 Rheinische A.-G. f. Braunkohlenbergbau u. Briketfabrikation, Cöln, 28. 6., 22. 6., 50. 5. ■ Rheinische Chamotte- u. Dinas-Werke, Köln, 27. 6., 22. 6., 3. 6. ■ Rheinische Portland-Cementwerke, Cöln, 27. 6., 21. 6., 2. 6. ♠ A. Riebecksche Montanwerke A.-G., Halle a. S., 28. 6., 22. 6., 27. 5. ♠ Rickmers Reismühlen, Rheederei u. Schiffbau-A -G., Bremen,

30. 6, 24. 6., 7. 6.

Sachs & Pohlmann, A.-G. f. Betonbau, Hamburg, 30. 6, 24. 6., 8. 6. Saalbau-Verein, Ulm. 27. 6., 22. 6., 27. 5. Sanatorium Elisabethenberg A.-G., Stuttgart, 28 6., 22. 6., 8. 6. Santa Catharina-Eisenbahn-A.-G., Berlin, 28. 6., 22. 6.. 4. 6. Schieferbau-A.-G. "Nuttlar", 2. 7., 26. 6., 26. 5. Schieferbergbau-A.-G., Limburg a. d. Lahn, Duisburg, 30. 6., 24. 6., 6. 6. Schlesische Accumulatorenwerke A. G., Breslau, 30. 6, 24. 6., 7. 6. Carl Schoening, Eisengiesserei u. Werkzeugmaschinenfabrik A.-G., Berlin, 27. 6, 22. 6., 3. 6. Schubert & Salzer, Maschinenfabrik A.-G., Chempitz, 27. 6, 21. 6., 13. 5. ■ H. B. Sloman & Co., Salpeterwerke A.-G., Hamburg, 30. 6., 22. 6., 9. 6. ■ J. Smodlibowski A.-G., Wreschen, 25. 6., 20. 6., 7. 6. ■ Société Anonyme, Paris, 28. 6., 21. 6., 10, 6. ■ Solembofer Aktien-Verein, München 30. 6., 22. 6. 21. 5. ■ Solembofer Aktien-Verein, A. G. Chempofer Aktien-Verein, Aktien-Verein, Aktien-Verein, Aktien-Verein, Aktien-Verein, Aktien-Verein, Aktien 22. 6., 21. 5. Spar- u. Darlehnskasse A.-G, Steinbach, u. Emaillierwerke vorm. Carl Thiel & Söhne A.-G., Lübeck, 30. 6., 24. 6., 4. 6. ● Steinkohlen-Bergbau-Ges, "Humboldt", Frankfurt a. M., 30. 6., 24. 6., 10. 6. ● Stein- u. Thon-Industrieges. "Brohlthal" Burgbrohl, Berlin, 29. 6., 24. 6., 7. 6. Stolberger Wasserwerks-Ges., Stolberg, Rhld. 29. 6., 24. 6., 20. 5.

Teltower Boden-A.-G., Berlin, 30. 6., 22. 6., 4. 6. Terrain-A.-G. am Tiergarten, Königsberg i. Pr., 28. 6., 22. 6., 10. 6. Terrain- u. Baugesellschaft Südende-Karlsrube A.-G., Karlsruhe, 28. 6., 22 6., 3. 6. Terraingesellschaft Berlin-Halensee, Berlin, 25. 6., 20. 6., 10. 6. Terraingesellschaft Südende, Berlin, 27. 6., 22. 6.. 26. 5. Terrain-Ges. am Zoologischen Garten Düsseldorf A.-G., Düsseldorf, 30. 6., 24. 6., 6. 6. € Torgauer Stahlwerk A.-G., Leipzig, 28. 6., 22. 6., 2. 6. € Thüringer Blechemballagen- und Maschinen-Fabrik A.-G., Ersurt, 25. 6., 20. 6., 8. 6.

Vaterländische Glas-Vers.-A.-G., Cöln a. Rh., 28. 6., 22. 6., 6. 6. Vereinigte Tabakindustrie A.-G., Hamburg, 27. 6., 21. 6., 7. 6. Vereinigte Westdeutsche Kleinbahnen A.-G., Cöln, 28. 6., 22. 6., 3. 6. Vincentius-

Verein, Baden-Baden, 20. 6., 14. 6., 6. 6.

Waaren-Einkaufs-Ver. Görlitz A.-G., 27. 6., 21. 6., 8. 6. ■ Ernst Wasmuth Architekturverlag A.-G., Berlin, 29. 6, 24, 6., 8. 6. Weilerbacher Hütte A.-G., 27. 6., 21. 6., 6. 6. Werschen-Weissenfelser Braunkohlen-A.-G., Halle a. S., 28, 6., 22, 6., 27, 5. • Weseler Portland-Cement- u. Thonwerke, Wesel, 30, 6., 24, 6., 9, 6. • Westafrikanische Pflanzungs-Ges. "Bibundi", Hamburg, 25. 6., 20. 6., 6. 6. Westdeutsche Eisenbahn-Ges. 28. 6., 22. 6., 3. 6. Wickingsche Industrie f. Holz- u. Baubedarf, Düsseldorf, 27. 6., 21. 6., 3. 6. Wismarsche Hobelwerke A.-G., Wismar, 29. 6., 25. 6., 30. 4. Wohnungsverein Ulm A.-G., Ulm, 27. 6., 21. 6., 27. 5. Wolfenbütteler Metallwerk vorm. W. Grableben & Co., Braunschweig, 29. 6., 24. 6., 6. 6.

Zuckerfabrik Camburg A.-G., Camburg, 25. 6., 20. 6. 6. Zuckerfabrik Papenteich, Meine, 25. 6., 20. 6., 9. 6. Zwickauer Maschinenfabrik, Zwickau, 2. 7., 25. 6., Direction Zwirnerei u. Nähfadenfabrik Kirchberg A.-G., Plauen

i. V., 28. 6., 22. 6., 21. 5.

### Aus der Geschäftswelt.

Die Mitteilungen in den folgenden Rubriken sind Darlegungen der Interessenten und erscheinen ohne Verantwortlichkeit der Redaktion und des Herausgebers.

### Essener Gredit-Anstalt in Essen-Ruhr.

Zweigniederlassungen in: Altenessen, Bocholt, Bochum, Dorsten I. W., Dortmund, Dulsburg, D.-Ruhrort, Gelsenkirchen, Hamborn. Herne, Homberg a. Rh., Iserichn, Lünen a. d. Lippe, Mülheim-Ruhr, Münsterl. W., Oberhausen (Rhid)., Recklinghausen, Schalke, Wanne, Weselu. Witten. Aktien-Kapital und Reserven Mark 80 000 000. Telegramm-Adresse: Creditanstalt. [3006] Fernsprech-Anschluss: Essen Nr. 12, 194, 195, 431, 535, 607, 611, 612, 742 und 844.

Im freien Verkehr ermittelte Kurse vom 14. Juni 1910, abgeschlossen 6 Uhr abends,

|                                         | Ge-                                     | Ange-                  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
|                                         | sucht                                   | boten                  |
| Kohlen.                                 |                                         | 1                      |
|                                         | 1500                                    | 1550                   |
| Alte Haase Blankenburg                  | 1300                                    | 2900                   |
| Drankelibuig                            | 41                                      | 13200                  |
| Brassert                                | 12000                                   | 7350                   |
| Constantin der Gr                       | 42500                                   | 43500                  |
| Deutschland b. Hassl.                   | 5225                                    |                        |
| Dorstfeld                               |                                         | 14500                  |
| Eintracht Tiefbau                       | 7050                                    |                        |
| Emild                                   | 7000                                    | 54500                  |
| Ewald                                   | 1925                                    |                        |
| Friedrich der Grosse                    | 1720                                    | 25500                  |
|                                         | 3700                                    |                        |
| Gottessegen                             | 3700                                    |                        |
| Graf Bismarck Graf Schwerin             |                                         | 13500                  |
| Usingish                                | 5250                                    | 5350                   |
| Heinrich                                |                                         |                        |
| Hermann I/III                           | _                                       | 4350                   |
| Ichan Deimelchera                       | 8150                                    | 8300                   |
| Johann Deimelsberg Kaiser Friedrich     |                                         | 3600                   |
|                                         | 31000                                   |                        |
| König Ludwig Königin Elisabeth          | 23300                                   |                        |
| Langenbrohm                             | 24700                                   |                        |
| Langenbrahm                             | 29500                                   |                        |
| Lothringen Mont Cenis                   | 24800                                   |                        |
| A .                                     | 450°/0                                  |                        |
| Neuessen Act                            | 3400                                    | 3500                   |
| Oespel<br>Schürb. & Charlottbg          | 1750                                    | 1825                   |
| Tremonia                                |                                         | _                      |
| Trier                                   | 6350                                    | 6450                   |
| Unser Fritz                             | 0000                                    | 29300                  |
| Westfalen Anteile                       |                                         | 9050                   |
| Westfalen Antene                        | 0000                                    | ,,,,,                  |
| Braunkohlen.                            |                                         |                        |
| Rollowhamman Duly                       | 3000                                    | 3100                   |
| Bellerhammer Brk Clarenbg. Akt. Braunk. | 3000                                    | 3100                   |
|                                         |                                         | 3000                   |
| Elzer Gruben Humboldt                   | 1375                                    | 1425                   |
| Humboldt                                | 2950                                    | 3050                   |
| Lucherberg                              | 3150                                    | 3225                   |
| Regiser<br>Schallmauer, Braunk          | 4150                                    | 4225                   |
| Schailmauer, Braunk                     | 7100                                    | 1220                   |
| Kali.                                   |                                         |                        |
|                                         | 1050/                                   | 1070/                  |
| Adler VorzAct                           | 125º/ <sub>0</sub><br>74º/ <sub>0</sub> | 7601                   |
| Adler Stamm-Act                         | 11700                                   | 11000                  |
| Alexandershall                          | 11/00                                   | 11900                  |
| Beienrode                               | 1000/                                   | 1200/                  |
| Dismarckshall VorzAct                   | 1790/01                                 | $130^{\circ}/_{\circ}$ |

| del Redaktion and des 1.          | ror wrog               | CDCIa.                      |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------|
|                                   | Ge-<br>sucht           | Ange                        |
| Bismarckshall Stamm-Act.          |                        |                             |
|                                   | 16600                  | 17000                       |
| Burbach                           | 7500                   |                             |
| Desdemona                         | 8550                   | 9200                        |
| Deutsche Kaliwerke Act.           | 1480/0                 |                             |
| Deutschland, Justenbg             | 5000                   | 5150                        |
| Einigkeit, Fallersl               |                        | 7600                        |
| Friedrichshall Act                | 1050/0                 | 1080/0                      |
| Glückauf, Sondershausen           | 20700                  | 21000                       |
| Grossherz. v. Sachsen             | 9100                   |                             |
| Günthershall                      | 5700                   |                             |
| Hansa Silberberg                  | 4900                   |                             |
| Hattorf, Vorzugs-Aktien           | 1440/0                 | 1460/0                      |
| Heiligenroda                      | 7700                   | 7850                        |
| Heldburg Act                      | 840/0                  | 860/0                       |
| Heldrungen I u. II                | 2650                   | 2700                        |
| Heringen                          |                        |                             |
| Hermann II                        | 3800                   | 3900                        |
| Hohenfels                         | 9475                   | 9575                        |
| Hohenzollern                      | 6300                   |                             |
| Immenrode                         | _                      | 6650                        |
| Johannashall                      | 5150                   | 5250                        |
| Justus Act                        |                        | 1170/                       |
| Kaiseroda                         | 1150/0                 | 117º/ <sub>0</sub><br>10700 |
| Kaiseroda                         | 1261/2                 | 1281/2                      |
| Ludwigsh. vollb. Act              | 1190/0                 | 1210/0                      |
| Neu-Bleicherode                   |                        |                             |
| Neustassturt                      | 15000                  | 15500                       |
| Nordhäuser Kali l                 | 1350/0                 | 1370/0                      |
| Ronnenberg Act                    | 129%                   | 132º/c                      |
| Rossleben                         | 12000                  | 12300                       |
| Rothenberg                        | 3100                   | 3175                        |
| Sachsen-Weimar                    |                        | 6500                        |
| Siegfried I                       | 6325                   | 6425                        |
| Siegmundshall Act                 | 1740/0                 | 1780/0                      |
| Teutonia                          | $ 123^{\circ}/_{0} $   | 1250/0                      |
| Volkenroda                        | 5850                   | 6000                        |
| Walbeck                           | -                      | 7500                        |
| Wilhelmshall                      | 14500                  | 14800                       |
| Wintershall                       | 19850                  | 20400                       |
|                                   |                        |                             |
| Erz.                              |                        |                             |
| Anfalhauman 700                   | 250                    | 400                         |
| Apfelbaumer Zug                   | 350                    | 400                         |
| Bautenberg                        |                        | 2975                        |
| Concordia                         | 2275                   | 2450                        |
| Fernie                            | 3375                   | 3450                        |
| Henriette                         | 2875                   | 2950                        |
| Kuhlenberger Zug                  | 475                    | 525                         |
| Louise Brauneisenst               | 1900                   | 1975                        |
|                                   | 325                    | 375                         |
| Victoria bei Littfeld<br>Wildberg | 200                    | 225                         |
| Antiqueig                         | 300                    | 325                         |
| Div. Kuxe und Aktien.             |                        |                             |
|                                   |                        |                             |
| Ver. Flanschenfabr. und           |                        |                             |
| Stanzwerke                        | 1100/0                 | 1130/0                      |
| Rhein. Bergbau                    | 1160/0                 | 1180/0                      |
| RW. ElectrW. Act                  | $178^{\circ}/_{\circ}$ | 1810/0                      |
| Waggonfbr, Uerd, VA.              | 1280/0                 | $132^{\circ}/_{\circ}$      |
| Westdeutsch. Eisenw               | -                      | 1800/0                      |
|                                   |                        |                             |

### Londoner Börsenkurse

(mitgeteilt von

[3002

### M. Marx & Co.,

Gresham House Old Broad Street, London E. C.)

Filiale Berlin, Unter den Linden 65.

| Amerikaner                                                                                   | 6, 6,                                       | 13. 6.                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Atchison Ohio Baltimore and Ohio Canadian Pacific Erie Common                                | 2001/2                                      | 1068/ <sub>4</sub><br>114<br>2001/ <sub>4</sub><br>261/ <sub>2</sub> |
| Missouri Kans. and Texas. Southern Railway Southern Pacific Union Pacific U. S. Steel Common | $25^{7}l_{8}$ $122^{7}l_{8}$ $176^{7}l_{8}$ | 39<br>25 <sup>8</sup> / <sub>4</sub><br>122<br>175<br>79             |
| Grand Trunk Ordy :                                                                           |                                             | 297/8                                                                |
| Südafrikaner und l                                                                           | Rhod.                                       |                                                                      |

| Anglo French Expl       | 115/18    | 17 B             |
|-------------------------|-----------|------------------|
| Cinderella Consol       | 28/12     | 23/18            |
| Chartened               | 111/16    | 15/8             |
| Chartered               | 015/16    |                  |
| Crown Mines             | 815/16    | 87/8             |
| East Rand Prop          | 511/86    | 55/10            |
| Geduld                  | $2^{1/2}$ | 23/8             |
| General Mining und Fin  | 21/2      | 25/18            |
| Goerz & Co              | 21/32     | 2                |
| Goldfields Ordy :       | 69/18     | 63/ <sub>B</sub> |
| Tohannach Com Tohannach |           |                  |
| Johannesb. Cons. Inv    | 13/4      | 13/4             |
| Kleinfontein New        | 29/16     | 29/18            |
| Knights Central         | 113/16    | 113/16           |
| Langlaagte Estates      | 215/18    | 215/18           |
| Modderfontein           | 127/16    | 123/18           |
| Randfontein             | 213/32    | 23,8             |
| Rand Mines              | 95/16     | 91/8             |
| Rose Deep               | 0-/16     |                  |
| Rose Deep               | 411/16    | 45/8             |
| Rhodesian Bankets       | 27/18     | 27/16            |
| Robinson Deep           | 318/18    | 318/16           |
| South West Africa       | 39/0      | 37/6             |
| Tanganyikas :           | 65/18     | G1 A             |
| Witwatersrand Deep      | 47/A      | 415/16           |
|                         | - /8      | - /18            |

#### Diamant, Kupfer u. andere

| Associated Gold of W. Aust 12   | $\begin{bmatrix} 7_{16} \\ 2_{6} \\ 1_{1/2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7_{15}/16 \\ 1_{1/2} \\ 3_{3/2} \end{bmatrix}$ |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Broken Hill Prop                | 5/6 36/6                                                                                                                   |
| De Beers Defd                   | 1/4 171/4                                                                                                                  |
| El Mayo of Mexico               |                                                                                                                            |
| Esperanza                       | /16 28/4                                                                                                                   |
| Golden Horseshoe                |                                                                                                                            |
| Great Fingall Consolidated ; 11 |                                                                                                                            |
| Kalgurli                        | 68/4                                                                                                                       |
| Mount Lyell Mining 86           | 0/0 26/0                                                                                                                   |
| Mount Lyell Consols 7/6 shares  |                                                                                                                            |
| 7/0 paid                        |                                                                                                                            |
| Oroya Brownhill 17              |                                                                                                                            |
| Rio Tinto                       |                                                                                                                            |
| Sons of Gwalia 115              |                                                                                                                            |
| Spassky Copper                  | 11 -                                                                                                                       |

#### Fremde Werte

| Engi. Consols 21/2%      |       | 813/8 | 8115/18 |
|--------------------------|-------|-------|---------|
| Brazilian 4%             |       | 893/4 |         |
| Colombian 1896           | 7 . 7 | 491/4 | 49      |
| Japanese 4% 1905         |       | 958   | 958/4   |
| Mexican 5%               |       | 102   | 102     |
| Peru Ordy                |       | 123/  | 121/4   |
| Peru Pref                |       | 401/2 | 493/    |
| Province of Buenos Aires | 3%    | 718/4 | 713/4   |
| Venezuela                | 1 7 7 | 578/  | 578/4   |
|                          |       | 7.5   | 1 - 19  |

Minen waren abgeschwächt, konnten sich jedoch gegen Schluss der Börse befestigen. Amerikaner lagen auf Deckungkläufe hin fest und schliessen zu wesentlich höheren Kursen. — Kupferwerte waren vernachlässigt.

### PROSPEKT.

### Steuerfreie viereinhalbprozentige Prioritäts-Anleihe von 1910

### Moskau-Kiew-Woronesch Eisenbahn-Gesellschaft

im Nominalbetrage von

Mark D. R. W. 72751000 — Rubel 33683713 — Holl. Gulden 42777588 — Lstg. 3546611.5/—

### mit absoluter Garantie der Kaiserlich Russischen Regierung.

Verlosbar zum Nennwert vom Jahre 1911 ab innerhalb 45 Jahren.

Rückzahlung auf Grund von Gesamtkündigung oder verstärkter Verlosung bis zum 1. Januar 1920 n.St. ausgeschlossen.

Auf Grund des Beschlusses der Generalversammlung der 20. Dezember 1908 Aktionäre vom und mit Genehmigung der 2. Januar 1909 Kaiserlich Russischen Regierung emittiert die Moskau-Kiew-Woronesch Eisenbahn-Gesellschaft eine

### 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> <sup>0</sup>/<sub>0</sub>ige Prioritäts - Anleihe

im Nominalbetrage von
Mk. D.R.W. 72 751 000—Rbl. 33 683 713—Holl.Gulden 42 777 588 Lstg. 3 546 611.5/--.

Der Erlös der Anleihe wird verwendet für die Beendigung der Bauarbeiten der Linie Bachmatch- Odessa<sup>1</sup>).

Die Anleihe ist in Abschnitte von

M. 2 000 = Rbl. 926.— = Holl. Guld. 1 176 — = Lstg. 97.10/— ", 1000 = ", 463.— = ", 500 = ", 231.50 = ", eingeteilt, und zwar in 588.-= , 48.15/-294.-= ,, 24.7/6

15 000 Abschnitte No. 1 bis 15 000 zu 2 000 Mark, 33 000 Abschnitte No. 15 001 bis 48 000 zu 1 000 Mark, u. 19502 Abschnitte No. 48 001 bis 67 502 zu 500 Mark. Die Obligationen, die mit halbjährigen Coupons für einen Zeitraum von zwanzig Jahren und einem Talon versehen sind, lauten auf den Inhaber; sie tragen in Faksimile die Unterschriften von 5 Direktoren der Gesellschaft und ausserdem, ebenfalls in Faksimile die Unterschrift eines Delegierten der Kaiserlich Russischen Regierung. Stücke, Coupons und Talons sind

in russischer, deutscher und holländischer Sprache ausgestellt. Das Anlagekapital der Bahn setzt sich zusammen aus dem Aktienkapital der Gesellschaft von ursprünglich Lstg. 1 500 000 Nominal (wovon Lstg 148 400 Nominal getilgt) und folgenden, sämtlich von der Russischen Regierung garantierten Prioritäts-

Zu diesen Prioritäts-Anleihen tritt die jetzt emittierte neue Anleihe von Nominal Mark 72 751 000 = Rubel 33 683 713 = Holl. Gulden 42 777 588 = Lstg. 3 546 611.5/-

Für die neuen Obligationen haften das ganze Vermögen und die gesamten Einnahmen der Gesellschaft unter Wahrung der Vorrechte der früher emittierten Obligationen. Sie haben den Vorrang vor allen künftigen Anleihen.

Ausserdem geniessen sie vom Tage ihrer Emission an die absolute Garantie der Kaiserlich Russischen Regierung für Verzinsung und Tilgung. Diese Garantie wird auf den Obligationen durch einen Stempel der Kaiserlich Russischen Regierung bestätigt.

Die Obligationen der neuen Prioritätsanleihe werden mit 41/20/0 fürs Jahr in halbjährlichen Terminen, am 1. April und 1. Oktober neuen Styls, verzinst und im Wege der Verlosung binnen 45 Jahren vom Jahre 1911 an gerechnet zum Nennwerte getilgt. Der erste Zinscoupon ist am 1. Oktober 1910 n. St. fällig.

Die Verlosungen finden jährlich im Juni a. St. statt, und zwar die erste im Juni 1911. Die verlosten Obligationen werden von dem nächsten der Ziehung folgenden Zinstermin ab eingelöst. Zu jeder jährlichen Tilgung sind 0,720 202 % des Nominalbetrages der Anleihe unter Zuwachs der ersparten Zinsen auf die früher verlosten Obligationen zu verwenden.

Die Nummern der jedesmal verlosten, sowie der aus vorhergegangenen Verlosungen fälligen, noch nicht zur Einlösung vorgezeigten Obligationen werden alsbald nach der Verlosung ausser durch russische Blätter durch je zwei in Berlin erscheinende Zeitungen, eine in Frankfurt a. M. und eine in Amsterdam erscheinende Zeitung veröffentlicht. In

| American desen Zeitungen werden auch etwaige am die Omatinstanse |                                                                       |                    |                                              |                                                                                      |                                               |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Ursprünglicher Nominalbetrag Zinsf                               |                                                                       | Emissions-<br>jahr | Tilgungsdauer längstens                      | Tilgung zu nach-<br>stohenden Tilgungs-<br>quoten mit Zuwachs<br>der ersparten Zins. |                                               |
| Mark 67 286 500.—<br>Kreditrubel 25 000 000.—                    | 40/0                                                                  | 1886               | 68 Jahre von 1888 an                         | 0,298 578 % 0,290 260 %                                                              | Mark 59 931 000.—<br>Kreditrubel 23 025 300.— |
| 13 000 000.—                                                     | $\begin{array}{c c} 4^{1/2} {}^{0/0} \\ 4^{1/2} {}^{0/0} \end{array}$ | 1892<br>1893       | 611/2 ", ", 1893 ",                          | 0,311 680 %                                                                          | 12 024 000.—                                  |
| 4 750 000 —<br>2) Goldrubel 27 704 873.60                        | 4 0/0                                                                 | 1895<br>1895       | 60 ,, ,, 1895 ,<br>59 ,, ,, 1896 ,           | 0,420 185 %<br>0,437 440 %                                                           | 4 350 400.—<br>Goldrubel 25 216 438.30        |
| Rubel 10 000 000.—<br>15 750 000.—                               | 4 0/0                                                                 | 1898<br>1899       | 57 ,, ,, 1898 ,,                             | 0,467 336 <sup>0</sup> / <sub>0</sub><br>0,488 520 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>       | Rubel 9 362 000.—<br>14 758 200.—             |
| 14 735 000.—                                                     | 4 0/0                                                                 | 1903               | $52^{1}/_{2}$ ,, ,, 1903 ,                   | 0,571 536 %                                                                          | 14 062 400.—                                  |
| Francs 47 000 000.—<br>Rubel 11 293 000.—                        | 4 0/0                                                                 | 1903<br>1904       | $51$ , , , 1904 , $51^{1}/_{2}$ , , , 1904 , | 0,625 885 %<br>0,598 <b>0</b> 80 %                                                   | Francs 47 000 000.—<br>Rubel 10 882 100.—     |
| <sup>3</sup> ) Rubel 15 279 000.—<br>Rubel 12 038 000.—          | 400                                                                   | 1907/8<br>1909     | 46 ,, ,, 1909 ,,                             | 0,788 205 <sup>0</sup> / <sub>0</sub><br>0,684 471 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>       | 15 158 600.—<br>12 038 000.—                  |
| 27 780 000.—                                                     | $\frac{4^{1}/2^{0}/0}{4^{1}/2^{0}/0}$                                 | 1909               | 46 ,, ,, 1910 ,,                             | 0 684 471 %                                                                          | 27 780 000.                                   |
| , 4 434 200.—                                                    | 41/2 0/0                                                              | 1910               | 45 ,, ,, 1911 ,,                             | 0,7202   0/0                                                                         | 4 434 200                                     |

i) Die Gesamtlänge der Linie Bachmatch-Odessa wird ungefähr 597 Werst und die der dazu gehörigen Verbindungsbahnen 11 Werst

betragen.

1 Goldrubel (Prägung vor dem Gesetz vom Jahre 1897) = M. 3,24.

5) Diese Auleihe von Rubel 15 279 000 ersetzt die früheren Anleihen von 1907 und 1908 von Rbl. 2 850 000.—, Rbl. 2 280 000.—, Rbl. 5 674 000.—, Rbl. 4 795 000.— und Rbl. 1 702 000.—, welche vereinigt worden sind; zugleich ist ein Betrag von Rbl. 2 022 000 der vergenannten alten Anleihen aus dem Verkehr gezogen worden.

keit der einzelnen Stücke bezügliche Verfügungen, soweit diese amtlich zur Kenntnis der Gesellschaft gelangen, bekannt-

Die rückzahlbaren Obligationen müssen bei der Einlösung mit sämtlichen nach dem Rückzahlungstermine fälligen Coupons eingeliefert werden. Der Betrag etwa fehlender Coupons wird von dem Kapitale abgezogen.

Die Obligationen der Anleihe verjähren 30 Jahre nach ihrem Rückzahlungstermine und die Coupons 10 Jahre nach

ihrem Fälligkeitstage.

Ein allgemeines Gesetz betreffend Aufgebot zer Kraftloserklärung verloren gegangener oder abhanden gekommener Inhaberpapiere besteht in Russland nicht. Der Inhaber von Obligationen oder Zinscoupons vorstehender Anleihe gilt durch den Besitz als Eigentümer legitimiert und kann demselben die Auszahlung der Zinscoupons und die Einlösung der Obligationen nicht verweigert werden.

Eine verstärkte Verlosung oder eine Gesamtkündigung oder Konvertierung der Anleiheist bis zum 1. Januar 1920 n. St. aus-

geschlossen.

Die Zahlung der Zinscoupons sowie der verlosten oder gekündigten Obligationen geschieht in den Beträgen, die dem in den Obligationen festgesetzten Wertverhältnis entsprechen, nach Wahl des Inhabers: in Russland in Rubeln (1 Rubel 1/1 Imperial), in Berlin und Frankfurt a. M. in Mark Deutscher Reichswährung, in Amsterdam in Holl. Gulden, in London in Pfund Sterling, und zwar:

| 70111                                   |     |     |                           |
|-----------------------------------------|-----|-----|---------------------------|
| in Moskau                               | bei |     | Kasse der Gesellschaft,   |
| Berlin                                  | 99  | dem | Bankhause Mendelssohn     |
|                                         |     |     | & Co.,                    |
|                                         | 22  | 20  | Bankhause S. Bleichröder, |
|                                         | 99  | der | Direction der Disconto-   |
|                                         |     |     | Gesellschaft,             |
|                                         | 22  | 22  | Berliner Handels-Gesell-  |
|                                         |     |     | schaft,                   |
| " Frankfurt a. M.                       | 27  |     | Direction der Disconto-   |
| "                                       |     |     | Gesellschaft,             |
| " Amsterdam                             | 11  | dem | Bankhause Hope & Co.,     |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 27  | 27  | " Lippmann, Rosen-        |
|                                         | "   |     | thal & Co.,               |
| London                                  | 22  | der | Russischen Bank für aus-  |
| A COMMON                                | "   |     | wärtigen Handel,          |
|                                         | 27  |     | Russisch - Chinesischen   |
|                                         | "   | "   | Bank.                     |
|                                         |     |     |                           |

Bei denselben Stellen erfolgt ohne Anrechnung von Kosten oder russischen Gebühren die Aushändigung neuer Coupons-

Die Gesellschaft verpflichtet sich, für den Fall einer eventuellen späteren Konversion Stellen in Berlin und Frankfurt a M. zu errichten, bei denen die Konvertierung frei von allen Spesen bewirkt werden kann.

der Zinscoupons und die Die Zahlung Einlösung der Öbligationen wird für immer frei von jeder Russischen Steuer erfolgen.

Die Moskau-Kiew-Woronesch (ehemals: Kursk-Kiew, darauf Kiew-Woronesch) Eisenbahn-Gesellschaft führt ihren jetzigen Namen seit dem 7./19. Juni 1895 in Gemässheit des unter dem 7. Juni 1895 a. St. Allerhöchst bestätigten Statutennachtrags. 14. Dezember 1955

Die Konzession der Gesellschaft läuft am 6. Januar 1956 zu welchem Zeitpunkt die Bahn unentgeltlich in den Besitz des

Staates übergeht1). Die Gesellschaft hat folgende Strecken in Betrieb:

A. Breitspurige Linien: Kiew-Woronesch 669 220 Werst, Moskau-Artakowo 551 224 Werst, Marmyji-Werchowje 123 248 Werst, Kursker Stadtzweigbahn 5 660 Werst, Kaluger Zweigbahnen 26 880 Werst, Gisdrinskaer Zweigbahn 9 836 Werst, Briansker Zweigbahnen 10 572 Werst, Moskaner Zweigbahnen 5 818 Werst, Lgover Zweigbahn 2 800 Werst, Hafenzweigbahn auf dem rechten Ufer des Dniepers 3 768 Werst, Kiew 11-Poltava der Charkow-Nikolaerbahn 315 262 Werst, Krivetzkaer Zweigbahn 3 020 Werst, Tereschenskaia-Pirogovka 26 892 Werst, Navlia-Konotope 197 872 Werst, Okaer Zweigbahn 7 516 Werst, Novozybkower Verbindungsgleis 4 038 Werst, Verbindungsgleis Moskau I-Moskau II 4 038 Werst, zusammen 1 967 664 Werst.

B. Schmalspurige Linien: Kruty-Tschernigow 75 144 Werst, Kruty - Dnieper - Krasnoe 193 413 Werst, Korenievo - Sudscha 37 552 Werst, Korenievo-Rylsk 22 125 Werst, Woroschba-Hutor-Michaelowsky 124 914 Werst, Ochotehevka - Kolpna 55 260

Werst, Grebenka-Orgitza 2 330 Werst, zusammen 510 738

Die Gesamtlänge aller Strecken beträgt also 2 478 402 Werst.

Die Betriebseinnahmen, die Betriebsausgaben, der Betriebsüberschuss und die Erfordernisse für Verzinsung und Amortisation der Obligationen für die Jahre 1904 bis 1909 sind aus nachfolgender Aufstellung ersichtlich:

| Jahr                                         | Betriebs-<br>Einnahmen                                                                                  | Betriebs-<br>Ausgaben                                            | Betriebs-<br>Ueber-<br>schuss | Erfordernis<br>Verzinsung                                    | 0                                                                                          |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1904<br>1905<br>1906<br>1907<br>1908<br>1909 | Rbl. 25 496 668.37<br>25 388 596.37<br>30 016 087.25<br>31 073 260 07<br>31 356 629.31<br>32 941 489.11 | 15 587 635.50<br>19 806 865.76<br>21 232 264.41<br>21 223 980.24 | 10 209 221.49                 | 6 695 139.09<br>6 657 313.11<br>6 954 978.36<br>7 617 102.13 | 932 826.68<br>1 001 830.59<br>1 044 026.11<br>1 150 563.69<br>1 332 114.28<br>1 384 329.67 |

Die Gesellschaft verteilte auf ihre über Lstg. 20 lautende Aktien, ausser den garantierten 5 pCt. Aktienzinsen, für die Jahre 1904—1908: Rbl. 14.50, Rbl. 13.75, Rbl. 15.—, Rbl. 9.50, und Rbl. 3.50.

Die Staatsgarantie wurde in den vorbezeichneten Jahren

nicht in Anspruch genommen.

Bis zur Fertigstellung der definitiven Stücke werden in Deutschland mit dem deutschen Reichsstempel versehene Interimscheine ausgegeben, die von den Berliner Subskriptionsstellen ausgestellt sind, und über deren kostenfreien Umtausch in Originalobligationen seinerzeit das Nähere bekanntgemacht werden wird. Diese Interimscheine werden mit den am 1. Okt. 1910 und am 1. April 1911 neuen Stils fälligen Coupons versehen sein, welche bei den deutschen Zahlstellen zur Einlösung gelangen, so dass der erste Conpon der Originalstücke am 1. Okt. 1911 neuen Stils fällig sein wird.

MOSKAU, den 26. Mai/8. Juni 1910.

### Direktion der Moskau-Kiew-Woronesch Eisenbahn-Gesellschaft.

### Subskriptions-Bedingungen.

Auf Grund vorstehenden Prospektes sind

M. 72 751 000.—  $4^{1/2}$ % steuerfreie, von der Russischen Regierung garantierte Prioritäts-Anleihe der Moskau-Kiew-Woronesch Eisenbahn-Gesellschaft von 1910

Rückzahlung auf Grund von Gesamtkündigung oder versärkter Verlosung bis zum 1. Januar 1920 n. St. ausgeschlossen -

zum Handel und zur Notierung an der hiesigen Börse zugelassen worden und werden hierdurch zur Subskription aufgelegt. Die Notierung an der Börse in Frankfurt a. M. wird beantragt werden.

Die Subskription findet statt

### Sonnabend, den 18. Juni 1910

in Berlin bei dem Bankhause Mendelssohn & Co.,

S. Bleichröder,

" der Direction der Disconto-Gesellschaft,

" Berliner Handels - Gesellschaft,

in Frankfurt a. M. bei der Direction der Disconto-Gesellschaft.

sowie in Amsterdam bei dem Bankhause f zu den Beding-Hope & Co., bei dem Bankhause Lippmann, Häuser veröffent-Rosenthal & Co.

ungen, welche diese lichen werden

während der bei jeder Stelle üblichen Geschäftsstunden, und zwar in Berlin und Frankfurt a. M. zu nachfolgenden Bedingungen:

<sup>1)</sup> Soweit das rellende Material die ursprünglich bestimmte Ausrüstung übersteigt und der Ueberschuss mit übernommen wird, ist dafür vom Staate Entschädigung zu leisten. Die Vorräte an Heiz- und anderweitigen Materialien geben ebenfalls nur gegen Entschädigung an den Staat über. Dasselbe ist der Fall bei den aus anderen Mitteln als dem garantierten Kapital und ausserhalb der Konzession erworbenen oder errichteten Kokswerken, Giessereien und Schmiedehütten, Bureaus, Magazinen und anderen Objekten.

der Subskriptionspreis beträgt 96% vom Nominalbetrage in Mark, zuzüglich 4½% Stückzinsen vom 1. April 1910 bis zum Tage der Abnahme. Den Stempel der Zuteilungsschlussnote trägt der Zeichner zur Hälfte.

2. Die Subskription erfolgt auf Grund des zu diesem Prospekt gehörigen Anmeldungsformulares, welches von den vorgenannten Stellen bezogen werden kann. Jeder Subskriptionsstelle ist die Befugnis vorbehalten, die Subskription auch schon vor Ablauf der festgesetzten Frist zu schliessen und nach ihrem Ermessen den Betrag jeder einzelnen Zuteilung zu bestimmen. Die Zuteilung erfolgt so bald wie möglich nach Schluss der Subskription.

 Bei der Subskription ist eine Kaution von 5% des gezeichneten Nominalbetrages in bar oder in solchen Effekten zu hinterlegen, die die Subskriptionsstelle als zulässig

erachten wird.

Berlin, im Juni 1910.

 Die Abnahme der zugeteilten Beträge kann gegen Zahlung des Preises vom 28. Juni d. J. an geschehen. Der Zeichner ist indessen gehalten,

die Hälfte des zugeteilten Betrages am 28. Juni d. J., die andere Hälfte des zugeteilten Betrages spätestens am 28. Juli d. J. abzunehmen Zugeteilte Beträge bis 5000 Mark sind am 28. Juni d. J. ungeteilt zu ordnen.

Bei vollständiger Abnahme wird die hinterlegte Kaution verrechnet oder zurückgegeben.

Anmeldungen auf bestimmte Abschnitte können nur soweit berücksichtigt werden, als dies nach dem Ermessen der Subskriptionsstelle mit den Interessen der anderen Zeichner verträglich ist.

 An den deutschen Plätzen können nur die von den Berliner Häusern ausgestellten Interimscheine in Original-Obligationen umgetauscht werden.

[3305

# Mendelssohn & Co. S. Bleichröder. Direction der Disconto-Gesellschaft. Berliner Handels-Gesellschaft.

### Mecklenburg-Strelitzsche Hypothekenbank

### Nom. M. 4000000.-

auf den Inhaber lautende Aktien 4000 Stück zu je 1000 M. No. 1-4000

sowie

### nom. M. 5 000 000,-

4 % ige Hypothekenpfandbriefe Kündigung bis zum 2. April 1920 ausgeschlossen

Serie III und IV

der

### Mecklenburg-Strelitzschen Hypothekenbank zu Neustrelitz

sind zum Handel und zur Notiz an der Berliner Börse zugelassen worden. — Prospekte sind bei uns erhältlich.

Berlin und Hamburg, im Juni 1910.

M. Helfft & Co. Eduard Engel & Co. Magnus & Friedmann. [3304

### Gewinn- und Verlust-Konto.

| Debet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M. Pf     |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|--|
| Handlgs Unk Kto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44310 —   |  |  |  |
| Salair-Konto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 48598 80  |  |  |  |
| Zinsen-Konto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20428 74  |  |  |  |
| Effekten-Konto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 270 20    |  |  |  |
| Konto-Korrent-Kto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4971 71   |  |  |  |
| Abschreibungs-Kto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 47479 39  |  |  |  |
| Konto-Korrent-Ab-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200       |  |  |  |
| schreibungs-Konto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5896 12   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 171954 96 |  |  |  |
| Kredit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M. Pf     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 157151 93 |  |  |  |
| Haus-Ertrags-Konto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14803 03  |  |  |  |
| A STATE OF THE STA | 171954 96 |  |  |  |
| Poslin don 91 Mai 1010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |  |  |  |

Berlin, den 24. Mai 1910.

Vereinigte Kammerich'sche Werke Aktiengeselischaft. [3306]

Max Gustav. Carl Ansorge,

Die am 1. Juli cr. fälligen Zinscoupons unserer Pfandbriefe werden bereits vom 15. Juni cr. ab bei unserer Kasse sowie sämtlichen Pfandbrief-Verkaufsstellen der Bank eingelöst.

Rheinisch-Westfälische Boden-Credit-Bank

### GEBR. ARNHOLD

Dresden, Waisenhausstr. 20.

Filiale: [1200

Dresden-N., Hauptstr. 38.

Grand Hotel Excelsior vis-à-vis dem Anhalter Bahnhof, der Ankunftsstelle: der Böhmischen Badezinge, sowie der Fernzüge von Frankfurt, Wiesbaden und Süddeutschland, der Luxuszüge von der Rivlera und Italien, den gesamten Zügen von Oesterreich und dem Balkan.

3 Min. vom Potsdamer Bahnhof.

200 Zimmer — 300 Beiten. [3068]

200 Zimmer — 300 Beiten.

Jeglicher Komfort der Neuzeit: Bad, Tolletten, Telefon, elektrische Bäder.
Zimmer mit 1 Bett von Mk. 3.— an. Zimmer, Bad und Tollette von
Mk. 7.— an. Säle für Generalversammtungen — Sitzungszimmer —
Schreibmaschinen.

Hillengass & Eberbach.

### S. Littmann

Englische Herren- und Damenschneiderei Tailor made Costumes

Berlin, Friedrichstr. 191, Kronenstr. 14, I

## Releihungsanträge -- für die Sächsische Boden-

creditanstalt zu Dresden

Berlinische Boden-Gesellschaft

Berlin W., Charlottenstrasse 60.

### Martin Jacoby & Co.

Bankgeschäft, Berlin SW., Zimmerstr. 93. An- und Verkauf von Effekten unter

günstigsten Bedingungen. Einlösung von Coupons und fälligen Dividendenscheinen. [3013 Konto - Korrent- und Depositen - Verkehr.

Verantwortlich für die Rubrik "Aus der Geschäftsweit" und für den Inseratenteil: M. Hauschner, Berlin.